

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

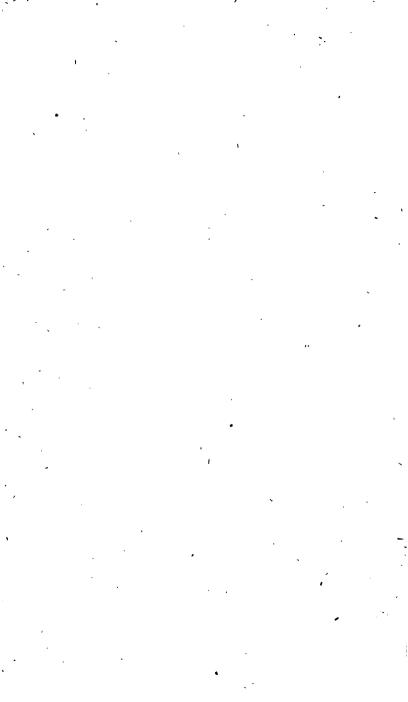

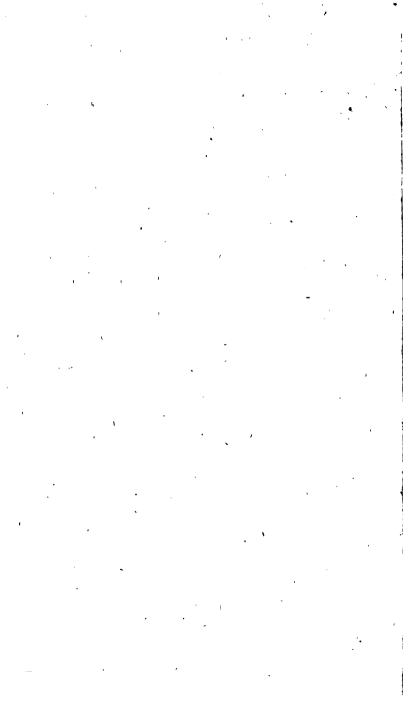

## Shapkaftlein

bes

rheinischen hausfreundes,

B 0 H

J. P. Sebel

Rene Muflage.

Stuttgart und Tübingen, n der J. G. Cotta'icen Buchbaudlung.

1 8 3 3.

# vialitisante

Carpara est construction of the state of

A Company of the Comp

7 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 1 ( )

### Porrede.

Die Beranlassung zur Herausgabe bieses Bichteins nuch seinen Litel rechtsertigen, und ber Aftel die Herausgabe. Der Bersasser hat namilik sein vier Jahren die Lesestättle des Badissen Lambsalendert, genannt der rheinlandissen Lambsalendert, gelieser, und die Gertasche Buchhandlung in Lübingen hiegte die gute Weisnung, es wäre schade, wenn die besten Aufsäse darin innerhalb des Marktkreises des Kalendert und mit dem nämlichen Jahr, wofür sie geschrieben sind, wieder untergeben sollten, und druckt sie daher sür ein eigenes Büchlein, sammt den mittelmäßigen ab, damit sich jene besser herausheben.

Der geneigte Leser wird sich gefällig erinnern, mehrere der eingebrachten Erzählungen und Anets boten anderswo auch schon gehört oder gelesen zu haben, wäre es auch nur im Vademekum, von welcher Almende oder Gemeinwiese sie der Verfasser zum Theil selber gepflückt hat. Doch ließ er's

nicht beim bloßen Abschreiben bewenden, sondern bemühte sich, diesen Kindern des Scherzes und der Laune auch ein nettes und lustiges Röcklein umzuhängen, und wenn sie darin dem Publikum wohlgefallen, so ist ihm ein schöner Wunsch geslungen, und er macht auf die Kinder selbst keine weiteren Ansprüche.

Uebrigens, fagt die Berlagshandlung, findet sich das Beste nicht fogleich am Anfang, sondern in der Mitte, und wie an einem Balten Euch am Sube des Büchleins, von welchem auch das letzte Muster im Morgenblatt abgeschnitten ist. Sie rechnete auf viele Leser, die, wie die Bottomer des mosaischen Seses, dout zu lesen aufangen, wo andere aushören.

Burger Brown at Charle

Sugar Su

## In halt.

| and an almost an area of the state of the st | Sette          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Allgemeine Betrachtung über bas Weltgebäude .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 1            |
| Die Erbe und die Sonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 3            |
| Dentwürdigkeiten aus dem Morgenlande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 8            |
| Erftes Rechnungserempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10             |
| Bon ben Projeffionerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 11           |
| Fortfebung aber bie Erbe und Coune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 13           |
| 3wei Gebalfen des Sausfreundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 22           |
| Des Abjuntts Stanbrebe im Gemasgarten feiner So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wie:           |
| germutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25             |
| Bon ben Schlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 50           |
| Geig und Berfcwenbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37             |
| Rinbes Bent und Unbant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 57           |
| Das mohlfeile Mittageffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40             |
| Auflofung des erften Rednungeexempels und ein zweit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| Mancherlei Regen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42             |
| Auflbfung bes zweiten Rechnungserempels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 49           |
| Drittes und viertes Rechungserempel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50             |
| Riblide Lebren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 51           |
| Guter Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 54             |
| Das Mittageffen im Sof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 57           |
| Der linge Kichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 58           |
| Der Mensch in Ralte und hige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • . 60         |
| Der schaue husar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64             |
| Sommerlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 66           |
| Der Manimuef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68             |
| Der Jahnaryt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 71           |
| Ruskiche Lebren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 74           |
| Der Mond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 76           |
| Auflofung bes Sten unb Aten Rechnungsenempels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 83           |
| 3wei Ergiblungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 84           |
| Rablice Lieren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86             |
| Die Spiunen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , <b>. 8</b> 9 |
| Die Planeten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 95           |
| Das wohlbejablte Gefpenk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b> 9</b> 9    |

| • **                                                 | Stilt |
|------------------------------------------------------|-------|
| Ein Wort gibt bas andere                             | . 4/5 |
| Rofes, Mendelsohn                                    | 179   |
| Ein theurer Ropf und ein wohlfeiler                  | . 177 |
| Theure Cier                                          | 1278  |
| Die bred Diebe                                       | . 178 |
| Suwarow                                              | 482   |
| Riein und Groß                                       | . 18% |
| hohed Aiter                                          | 185   |
| Raifer, Napoleon und die Obstfrau in Brienne         | . 186 |
| Das Bombardement von Kopenhagen                      | 188   |
| Fürchterlicher Rampf eines Menfchen mit einem Bolf   | . 19% |
| Unglid in Copenhagen                                 | 194   |
| Mertwirbige Soutfale eines jungen Englanders         | . 495 |
| Der unschuldig Gebeutte                              | 209   |
| Der Retrut                                           | . 200 |
| Bofer Martt . ,                                      | 202   |
| 101 - A                                              | 205   |
| Der filberne Loffel                                  | 244   |
| Einträglicher Rathfelhandel                          | . 915 |
| Des Seilers Antwort                                  | 2.17  |
| Der geheilte Patient                                 | -218  |
| Wie ber Bunbel-Frieber und fein Bruber bem rothen Di | C=    |
| ter abermal einen Streich fpielen                    | 234   |
| Der linge Sultan                                     | 225   |
| Wie man aus Barmbergigfeit raffrt wirb               | 225   |
| Der Birtelfdmieb                                     | 425   |
| Seimliche Enthauptung                                | 227   |
| Der Staar von Segringen                              | 230   |
| Bie man in ben Balb fcreit, fo fcreit es beraus .    | 232   |
| Die falsche Schatzung                                | 233   |
| Das lette Bort                                       | 234   |
| Sutes Bort, bofe Chat                                | 235   |
| Der gebulbige Mann                                   | 236   |
| Der schlaue Mann                                     | 237   |
| Det Beiner und ber Braffenheimer Miller              | 238   |
| Der falide Chelitein                                 | 240   |

|                                                                                                                                                                                                                                        |                |     |              |     |                                         |       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seit                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|--------------|-----|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Das schlaue Mäbchen .                                                                                                                                                                                                                  | ٠.             |     |              | •   |                                         | /•    | ٠. •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34                                                       |
| Ein gutes Rezept .                                                                                                                                                                                                                     |                | •   | •            |     |                                         |       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                                                       |
| Bereitelte Rachfucht .                                                                                                                                                                                                                 |                |     |              | ,   | •                                       |       | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                                       |
| Scredliche Unglücksfälle                                                                                                                                                                                                               | in be          | r S | <b>duc</b>   | ÍS  |                                         | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .24                                                      |
| Bie eine granliche Geschic                                                                                                                                                                                                             |                |     |              |     | eine                                    | n W   | tenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>t</b> = ,                                             |
| hund ift an bas Lages                                                                                                                                                                                                                  |                |     |              |     |                                         |       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                                       |
| Die Kirsterne                                                                                                                                                                                                                          |                | -   |              |     | • •                                     |       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                                       |
| Seltsame Chescheibung                                                                                                                                                                                                                  |                | -   |              |     |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                                                       |
| Der liftige Steiermarter                                                                                                                                                                                                               |                | -   |              | -   |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                                                       |
| Etwas and ber Turfei                                                                                                                                                                                                                   |                | •   | , <u>,</u> . |     | •                                       |       | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26                                                       |
| Das bequeme Schilberha                                                                                                                                                                                                                 | nd .           | • . | •            | . • |                                         | •     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26                                                       |
| Bie der Jundel = Frieder                                                                                                                                                                                                               |                | Ta. | ard i        | md  | Iva                                     | Que c | i i filia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| entwich und gwiefich i                                                                                                                                                                                                                 |                |     |              |     |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                |     |              |     |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                |     |              |     |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| Die leichteste Todesstrafe                                                                                                                                                                                                             | <b>:</b>       | •   |              |     | •                                       | ÷.,   | . I. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                                                       |
| Die leichteste Todesstrafe<br>Rühliche Lehren                                                                                                                                                                                          | :              | ••  | • •          |     | •                                       | • •   | . 1. 41<br>- 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 26<br>. 26                                             |
| Die leichteste Todesstrass<br>Rühliche Lehren<br>Die Finsterne. (Fortsehr                                                                                                                                                              | :              | ••  | • •          |     | •                                       | • •   | . 1. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26<br>26                                                 |
| Die leichteste Todesstrafe<br>Rühliche Lehren<br>Die Firsterne. (Fortsehr<br>Die Betehrung                                                                                                                                             | ing)           | •   | •            |     | •                                       | • •   | 1. 41<br>• 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26<br>26<br>27<br>27                                     |
| Die leichteste Lodesstrafe<br>Rühliche Lehren<br>Die Firsterne. (Fortsehr<br>Die Bekehrung<br>Der fremde herr                                                                                                                          | ing)           | •   | •            | •   | •                                       | • •   | 1. 41<br>1. 1.<br>1. 1.<br>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26<br>26<br>27<br>27                                     |
| Die leichteste Todesstrafe<br>Rühliche Lehren<br>Die Firsterne. (Fortsehr<br>Die Betehrung<br>Der fremde Herr<br>Theures Späßlein                                                                                                      | ing)           | •   | •••          | •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |       | (1) (4)<br>(2) (7)<br>(4) (4)<br>(4) (4)<br>(4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26<br>27<br>27<br>27<br>27                               |
| Die leichteste Todesstrass<br>Rühliche Lehren<br>Die Firsterne. (Fortsehr<br>Die Betehrung<br>Der frembe Herr<br>Theures Spählein<br>Der General:Feldmarscha                                                                           | ing)           | •   | Sio          | •   |                                         |       | 1. (4)<br>(2) (3)<br>(4) (3)<br>(4) (4)<br>(4) (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27             |
| Die leichteste Lodesstrase<br>Rüsliche Lehren<br>Die Firsterne. (Fortsehr<br>Die Betehrung<br>Der frembe Herr<br>Theures Späßiein<br>Der General-Feldmarscha<br>Die zwei Postillione                                                   | ing)           | •   | jav          | •   |                                         |       | e for its and | 26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>28             |
| Die leichteste Lodesstrase<br>Rühliche Lehren<br>Die Firsterne. (Fortsehr<br>Die Betehrung<br>Der frembe Herr<br>Theures Spähiein<br>Der General-Feldmarscha<br>Die zwei Postillione<br>Der betrogene Avimer                           | ing)<br>in Su  | •   | jav          | •   | •                                       |       | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26<br>26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28             |
| Die leichteste Lodesstrass Rüpliche Lehren Die Fixsterne. (Fortsehr<br>Die Bekehrung Der fremde Herr<br>Theures Späßiein Der General Feldmarscha<br>Die zwei Postillione<br>Der betrogene Avamer<br>Kettung einer Ofsisieres           | ing)<br>in Su  | •   | jav          | •   | •                                       |       | (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28       |
| Die leichteste Lodesstrass Rüpliche Lehren Die Firsterne. (Fortsehr<br>Die Bekehrung Der fremde Herr<br>Theures Späsiein Der General Feldmarscha<br>Die zwei Postillione<br>Der betrogene Avimer<br>Kettung einer Ofsizierss Baumzucht | ing)<br>ill Gu | •   | jav          | •   | •                                       |       | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28       |
| Die leichteste Lodesstrafe<br>Rühliche Lehren<br>Die Firsterne. (Fortsehr<br>Die Betehrung<br>Der fremde Herr                                                                                                                          | ing)<br>ill Gu | •   | jav          | •   | •                                       |       | (1) (1) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>28<br>28<br>28<br>28 |

A. 1. 1. 17

## Allgemeine Betrachtung über bas Weltgebanbe.

Dem geneigten Lefer, wenn er gwischen feinen betannten Bergen und Baumen babeim fitt bei ben Seis nigen, ober bei einem Schopplein im Abler, fo ift's ihm mobi, und er benft just nicht weiter. fras bie Conne in ihrer ftillen herrlichteit aufgeht, fo weiß er Micht, wo fie bertommt, und wenn fie Abends untergebt, weiß er nicht, wo fie bingiebt, und wo fie bie Raibe bindurch ihr Licht verbirgt, und auf weldem gebeimen Aufpfad fie bie Berge ihres Aufgangs wieder finbet. Dber, wenn ber Mond einmal bleich und mager, ein andermal rund und voll burch bie Nacht spaziert, er weiß wieder nicht, wo das berrührt, und wenn er in ben Simmel voll Sterne binaufichaut, einer blinkt ichbner und freudiger als ber andere, fo meint er, fie feven alle wegen feiner ba, und weiß boch nicht recht, mas fie wollen. Guter Rreund, bas ift nicht liblich, daß man fo etwas alle Tage fieht, und fragt nie, mas es bebeutet. Der himmel ift ein großes Buch aber die gottliche Allmacht und Gute, und fteben viel bemabrte Mittel barin gegen ben Abers glauben und gegen die Sunde, und die Sterne find die goldenen Buchftaben in bem Buch. Aber es ift ara= bifc, man kann es nicht verfteben, wenn man teis nen Dolmetscher bat. Wer aber einmal in biesem Sebeis Schaptafflein.

Buch lesen kann, in biesem Psalter, und liest barin, bem wird hernach die Zeit nimmer lang, wenn er schon bei Nacht allein auf der Straße ist, und wenn ihn die Finsterniß verführen will, etwas Woses zu thun, er kann nimmer.

Also will jest ber hausfreund eine Predigt halten, zuerst über die Erde und über die Sonne, darnach über den Mond, darnach über die Sterne.

#### Die Erde und die Sonne.

Ranben mare die Erde mit allen ihren Bergen und Thalern eine große runde Flache gleich einer ungeheuer großen Scheibe. Am Rande derselben weiter hinaus kommt nichts mehr, dort ist gleichsam der hinaus kommt nichts mehr, dort ist gleichsam der hinaus fie angesügt, der wie eine große hoble halbkugel über ihr steht und sie bedeckt. Dart geht am Tagdis Somme auf und unter, bald früher, bald wäter, bald liuks an einem gewissen bekannten. Perg oder hans, bald rechts, und bringt Teg und Nacht, Sommer und Winter, und bei Nacht den Mond und die Eterus, mid sie scheinen nicht gar entsessich hand über unsern häuptern zu stehen.

Das ware nun alles gut, wenn's niemand besser wußte, aber wir Sternseher und Ralendermacher wissen's bester. Denn er ftlich, wenn einer daheim wege gehe, und will reisen bis an's Ende der Erde, anden Rand, wo man einen aufgehenden Stern wit der Dand weghaschen und in die Tasche fteden kunn, und er geht am tsten April von hause aus, so hat er dan rechten Tag gewählt. Denn er kann reisen, wenn er

will burch Deutschland, burch Bolen, burch Rufland, nach Mifen binein durch die Muhamedaner und Seiden, vom Land auf's Waffer, und vom Waffer wieber auf's Land. und immer weiter. Aber endlich, wenn er ein Pfeiflein Tobat einfüllt, und will barun benten, wie lang er fcon von ben Seinigen weg ift, und wie weit er noch zu reifen hat an's Ende der Erbe und wieder zurud, auf einmal wird's ihm beimlich in feinem Gemith, es wird nach und nach affes, wie es babeim mar, er bort feine Landessprache wieder ipvechen, julest erblickt er von weitem einen Rirch. thurm, ben er auch febon gefeben bat, und wenn er auf ihn bingebt, tommt er in ein wohlbefanntes Dorf, und hat mur noch amei Stunden eber brei, fo ift er wieber babeim, und hat bas Enbe der Erbe nie gefeben. Ramlich er reift um die Erbe, wie man einen Strich mit Rreibe um eine Rugel herumgieht, und tommt gus lett wieder auf ben alten fled, von bom er ausging.

Erbe nach verschiedenen Richtungen gemacht worden. In zwei bis vier Jahren, je nachdem, ift alles gesseicheben. Ift nicht der englische Sociapitan Cook, in Einem Lebon zweimal um die ganze Evde herum gesreist, und von der andern Geite her wieder heimgeskommen, aber das drittemal haben fin die Wilden auf der Insel Owei ein wenig todt geschlagen, und gesgessen.

Daraus und aus mehreren ficheren Angeigen ertennen die Gelehren folgendes: die Gebe ift nicht bloßeine ausgebreitete, rund abgeschnittene Fliche, neinfie-ift eine ungeheure große Rugel. Weitete: fie hangt
and Movet fret und ohne Unterftilgung, wie feines

Drts bie Sonne und ber Mond, in bem unermeflie chen Raum des Weltalls unten und oben zwischen . lanter himmlifchen Sternen. Beiters: fie ift rings um und um, wo fie Land hat, und wo die Sibe ober der bittere Kroft es erlaubt, mit Oflausen obne Babl befett, und von Thieren und vermunftigen Menichen belebt. Dan muß nicht glauben, daß auf biefe Urt ein Theil der Geschopfe mit dem Ropf abwarts bange, und in Gefahr ftebe, von ber Erbe weg, und in die Luft berab zu fallen. Dieß ift lacberlich. Ueberall werden die Korper durch ihre Schwere an die Erde angezogen, und konnen ihr nicht entlaufen. Ueberall nennt man unten, mas man unter ben Sus Ben bat; und oben, mas über dem Saupt binaus ift. Niemand merte ober tann fagen, bag er unten fen. Alle find oben, fo lang fie die Erbe unter ben Ruffen, und ben himmel voll Licht ober Sterne über bem Saupte baben.

Aber der geneigte Lefer wird nicht wenig erstaunen, wenn er's jum erstenmale horen sollte, wie großdiese Rugel sep: Denn,

ber Durchmeffer ber Erbe beträgt in gerader Linie von einem Punkt der Oberfläche durch das Centrum hindurch zum andern Punkt, Eintausend sieben hunstert und zwanzig deutsche Meilen. Der Umkreis der Augel aber beträgt fünftausend vierhundert deutsche Meilen.

Ihre Oberfläche aber beträgt über neun Millionen Meilen in's Genierte, und davon find zwei Dritztheil Baffer, und ein Drittheil Land,

Ihre gange Muffe aber beträgt mehr als zweitaus fend fechs hundert und zwei und fechzig Millionen

Meilen im Alastermaß. Das haben bie Gelehrten mit großer Genauigkeit ausgemessen und ausgerechnet, und sprechen davon, wie von einer gemeinen Sache. Aber niemand kann die gottliche Allmacht begreifen, die diese ungeheure große Rugel schwebend in der unssichtbaren Hand trägt, und jedem Pstänzlein darauf seinen Thau und sein Gedeihen gibt, und dem Rindslein, das geboren wird, einen lebendigen Odem in die Rase. Man rechnet, daß tausend Millionen Menschen zu gleicher Zeit auf der Erde leben, und bei dem lies ben Gott in die Rost gehen, ohne das Gethier. Aber es kommt noch besser.

Denn zwentens die Sonne, fo nabe fie gu fenn fceint, wenn fie fruh hinter ben Bergen in die frische Morgenluft binauf ichaut, fo ift fie boch über amangig Millionen Meilen weit von ber Erde entfernt. Beil aber eine folche Bahl fich geschwinder ausspreden, ale ermagen und ausbenten laft, fo merte: Wenn auf ber Sonne eine große icharf gelabene Ras none ftunde, und ber Conftabler, ber hinten fieht unb fie richtet, zielte auf feinen andern Menschen als auf bich, fo durfteft bu defimegen in dem namlichen Augenblick, als fie losgebrannt wird noch berghaft aufangen ein' neues Saus zu bauen, und tonnteft barin effen und trinten und ichlafen, ober bu tonnteft ohne Anftand noch geschwinde heirathen, und Rinder . erzeugen und ein Sandwerk lernen laffen, und fie wieber verheirathen und vielleicht noch Entel erleben. Denn wenn auch bie Rugel in schnurgraber Richtung und immer in gleicher Geschwindigkelt immer fort und fort floge, fo tonnte fie doch erft nach Berfluß von 25 Jahren von ber Sonne binweg auf der Erde

anlangen, so boch eine Kanonentugel einen scharfen Flug hat, und zu einer Weite von 600 Fuß nicht mehr als ben sechzigsten Theil einer Minute bedarf.

Daff nun weiters die Sonne auch nicht bloß ein glanzende genfterscheibe bes himmels, fondern wie unfer Erdforver eine schwebende Rugel fen, begreift man icon leichter. Aber wer vermag mit feinen Gebanfen ihre Große ju umfaffen, nachdem fie aus einer fo entseblichen Ferne folche Araft bes Lichts und ber Barme noch auf die Erbe ausubt, und alles fegnet, mas ihr mildes Antlit bescheint? Der Durchmeffer ber Sonne ift 114 mal größer als ber Durchmeffer ber Erbe. Aber im Rorpermag beträgt ihre Maffe anderthalb Millionen mal so viel als die Erbe. Menn fie bobl mare inwendig, fo hatte nicht nur unfere Erde in ihr Raum, auch der Mond, der doch 50,000 Meilen von uns abfieht, tonnte barin obne Anftog auf = und untergeben, wie fo, ja er tonnte noch einmal fo weit von uns entfernt fepn, als er ift, und boch ohne Unftog um die Erde herum fpagieren, wenn er wollte. Go groß ift die Sonne, und geht aus ber namlichen allmächtigen Sand hervor, die auf der Erde bas Magfamen = ober Mobusamenkornlein in feiner Schale bilbet und zur Reife bringt, eins fo unbegreiflich, wie das andere. Der hausfreund wenigstens wußte feine Bahl, wenn er eine Sonne, oder ein Magfamentornlein machen mußte mit einem fruchtbaren Reim barin.

Lange nun glaubten selbst die gelehrtesten Sterus forscher, diese ganze unermesliche Sonnenmasse sen nichts auders als eine glubende Fenerkugel durch und durch. Nur konnte keiner von ihnen begreifen, wo biefes Joner seine ewige Nahrung faßt, daß es in tausfend und aber tausend Jahren nicht abnimmt, und zuslicht, weie ein Lämplein verlöscht; denn die gelohren Leuce wissen auch nicht alles, und reiten manchmal unf einem fahlen Pferd. Wer alles wissen will, dem ist schlen pferd. Wer alles wissen will, dem ist schlen pferd, wer alles wissen will, dem sit schlen wie ber Matheis, der das Eis bricht. "hat er keins, macht er eins" nach dem Sprüchwort.

Definenen will es nun beut gu Tage ben Sternforichern und andern verftanbigen Leuten icheinen, die Sonne tonne an fich wohl wie unfere Erbe ein bunts ler und temperirter, ja ein bewohnbarer Beltfbrper fenn. Mer mie bie Erbe ringeum mit ergbidenber Luft umgeben ift, so umgibt bie Sonne ringeum bas erfreuliche Licht, und es ift nicht nothwendig, daß baffelbe auf bem Commentbrper felbft eine nnansftehlis de gerftbrende Site verurfachen maffe, fonbern ibre Strabien erzeugen die Birme und Sise erft, wenn ne fich mit ber irbischen Luft vermischen, und gieben biefelbe gleichfam aus ben Korpern bervor. Denn bag Die Erbe eine profe Daffe von verborgener Barme in fich felbit bat, und nur auf etwas warten muß, um fie wonnfich ju geben, bas ift baran zu ertennen, baf mei talte Abroer mitten im Binter burch anhaltenbes Reiben zwerft in Warme, bernach in Dipe, und enblich in Gluth gebracht werben tonnen. aoht es ju, je weiter man an einem boben Berg binaufftrige, und je naber man ber Sonne tommt, bag man immter mehr in Die Bande bauchen muff, und Julett wor Stonee und Sis nimmer weiter tommt, fraaun bie Raturbanbigen, wonn bie Sonne ein fprabenbes Rener femm foff?

Also ware es wohl mbglich, daß sie an sich ein ferster, mit milbem Licht umflossener Weltkorper sen, und daß auf ihr Jahr aus Jahr ein wunderschene Pfingsteblumen blüben und duften, und statt der Menschen fromme Engel dort wohnen, und ist dort, wie im neuen Jerusalem, keine Nacht und kein Winter, sondern Tag und zwar ein ewiger freudenvoller Sabbath und hoher Feiertag. Schon Doktor Luther hat einmal so etwas verlauten lassen, und der gelehrige Leser begreift's ein wenig, aber doch nicht recht.

(Die Fortfehung folgt.)

Denkwurbigkeiten aus bem Morgenlande.

1.

In der Turfei, wo es bisweilen etwas ungerabe bergeben foll, trieb ein reicher und vornehmer Mann einen Armen, ber ihn um eine Bobltbat anflebre, mit Scheltworten und Schlägen von fich ab, und als er ibn nicht mehr erreichen fonnte, warf er ihn noch mit einem Stein. Die es saben verdroß es, aber nies mand konnte errathen, warum der arme Mann ben Stein aufhob, und ohne eine Bort ju fagen in die Lafche stedte, und niemand bachte baran, bas er ibn bon nun an fo bei fich tragen murbe. Mber bus that er. Nach Jahr und Tag batte ber reiche Mann ein Unglid, namlich er verübte einen Spitbubenftreid, und wurde beswegen nicht nur feines Bermbgens ver-Inftig, sonbern er mußte auch nach bortiger Sitte gur Schau und Schande, rudwerts, auf einen Gfel gefest, burch bie Stadt reiten. An Spott und Schimpf fehlte es nicht, und ber Dann mit bem rethfelbaften Stein in der Tasche stand unter den Zuschauern eben auch da, und erkannte seinen Beleidiger. Jest suhr er schwell mir der hand in die Tasche; jest griff er nach dem Stein; jest hob er ihn schon in die Hobbe, um ihn wieder nach seinem Beleidiger zu werfen, und wie von einem guten Seist gewarnt, ließ er ihn wieder fallen, und ging mit einem bewegten Gesicht davon.

Daraus kann man lernen: Erstens man soll im Glud nicht übermüttig, nicht unfreundlich und beleisdigend gegen geringe und arme Menschen seyn. Denn es kann vor Racht leicht anders werden, als es am frühen Morgen war, und "wer dir als Feund nichts nugen kann, der kann vielleicht als Feind dir schaden." Iweitens, man soll seinem Feind keinen Stein in der Tasche, und keine Rache im Herzen nachtragen. Denn als der arme Mann den seinen auf die Erde fallen ließ und davon ging, sprach er zu sich selber so: "Rache an dem Feind auszuüben, so lange er reich und glücklich war, das war thöricht und gefährlich; jest wo er unglücklich ist, ware es unmenschlich und schändslich."

2.

Ein anderer meinte, es sen schn, Gutes zu thun an seinen Freunden, und Boses an seinen Feinden. Aber noch ein anderer erwiederte, bas sen schn, an den Freunden Gutes zu thun, und die Feinde zu Freunsben zu machen.

3.

Es ift boch nicht alles fo uneben, was die Morgen-

Giner, Ramens Lodmann, wurde gefragt, wo er

geine feinen und moblgefälligen Sitten gelernt habe? Er answortete: Bei lauter unbbflichen und groben-Menfeben. Ich habt immer bas Gegentheil von bemientgen geihan, was mir an ihnen nicht gefallen hat.

4.

Ein anderer entbeckte feinem Freund bas Gehains nif, durch beifen Kraft er mit den zankfüchrigen Leuten immer im guten Frieden ausgekommen sen. Er fagte fo: Ein verftändiger Mann und ein thorichter Mann Ibnmen nicht einen Strobhalm mir einander zerreißen. Denn wenn der Thor zieht, so läßt der Berständige mach, und wenn jener nachläßt, so zieht dieser. Aber wenn zwei Unverständige zusammen kommen, so zerreisen hen sie eiserne Ketten.

### Erstes Rechnungs = Exempel.

Man sollte nicht glauben, daß ein Wensch, der auf leichtsertigen Wegen sein Glack sucht, mit lauter Gewinnen innner verlieren, und zulegt um Habe und Bermögen dabei kommen kann. Aber die Sache bat Grund. Man erzählt, daß ein Mensch, der sich lieber im Müßiggang durch schlechte Mittel, als durch kleiß und Arbeit ernähren wollte, einen Bund mit dem besen Geist gemacht habe. Der Mann wohnte an einem Wasser, und der Whse versprach ihm alles baare Geld, das er im Hause habe, zu verdoppein, wenn er damit über die Brücke gehe, und verlange nichts dasur, als daß er ein 24 Kreuzer Stück das von ins Masser wese, wenn er wieder über die Brücke zurückgebe, und das dürst er wiederholen, seinetzwegen so oft er wolle. Der Einstätige schiegt mit

Freuden ein, sucht alles baare Gelb im Sause zusammen, macht die erste Probe und diesmal scheint der schwarze Feind ehrlich zu senn, denn er halt Wort, und der andere naturlicher Weise auch.

Bie oft und lange mag nun ber Gludliche feinen Sang über die Brude bin und ber wiederholen? . So lange es gut thut, fo lange er etwas binaber zu tragen bat, breimal in Allem. Denn als er gum brittenmal mit feiner verboppelten Baarschaft zurudtehrte: und bas btittemal ben ausbedungenen Brudten : Ball ins Baffer marf; fo hatte ber bbfe Reind fein Gelb alles rein und baar bis auf ben letten rothen Beller, und ber arme Betrogene ging leer nach Saus, und batte nichts mehr in den Strom ju geben, wenn er aber die Brude ging, als Thranen um feine lette verlorne Baarfchaft - Ber rechnen fan, wird's balb beraus baben, wie viel ber Betrogene jum erftenmel Gelb über ben Strom ju tragen batte, und bog alles naturlich juging. Und mancher, den die Erfahrung auch schon tlug gemacht bat, wird benten: Accurat fo geht's! die Auflbfung wird bald nachfolgen.

## Won ben Prozessions : Raupen.

Oft fürchten wir, wo nichts zu fürchten ift, ein andermal sind wir leichtsinnig nabe bei der Gefahr. In unsern Sichwäldern halt sich eine Art von graufarbigen haarigen Raupen auf, die sich in sehr großer Anzahl zusammenhalten, und in ganzen großen Zügen dicht an einander und auf einander von einem Baum auf den ansern wandern, deswegen nennt man sie Prozessiones

Raupen. Oft fieht man fie langfam auf ber Erbe forts friechen, ober an ben Gichenftammen binauf zieben; fie theilen fich bisweilen wie ein Strom in zwei und mebrere Arme, gieben eine Strecke weit fo fort, vereinigen fich dann wieder und ichließen einen leeren Raum in ber Mitte, wie eine Insel gwischen fich Dft fieht man an ber Lange eines gangen Stammes bin eine ungablige Menge leere Balge, welche fie bei ber Sautung bangen ließen. Ber im Commer oft in Eichwalder tommt, wird fich erinnern, biefes ichon gefeben zu haben. Daß folche gange Buge von gefragigen Raupen an ben Blattern ber Baume, wo fie hintommen, große Bermuftungen anrichten, und das Gebeiben und die Gefundheit ber Baume bin= bern konnen, ift leicht zu erachten; boch ift bas nicht bas Schlimmfte, fondern fie tonnen fogar bem menfchlichen Rorper gefährlich werben, wenn man ihnen ju nabe kommt, fie muthwillig beunruhigt, ober gar aus Unvorfichtigkeit mit einem entbibften Theil bes Rorvers berührt und brudt. Gie bulben es nicht un= geftraft, wenn fie fich rachen tonnen. Dan bat icon einige traurige Beispiele an Leuten erlebt, benen folches widerfahren ift. Gie befamen balb ftarte Gefdwulft, beftige und ichmerzbafte Entzundungen an ber Stelle bes Rorpers, wo fie diese Raupen mit bloger Saut berührten, und nach dem Zeugniß erfahrner Merzte tonnte baraus noch großeres Unbeil entfteben, wenn man nicht mit gredmäßigen Seilmitteln guvor fame. wie das zugeben mag? Die Raupen laffen augenblichlich ihre furgen, fteifen ftechenden Saare geben, und bruden und ichiefen fie gleichsam wie Pfeile ihrem Zeind in Die garte Saut bes Rorpers. Dieß

ift das Mittel, welches bie Ratur auch biefen verade teten Thieren gu ihrer Bertheibigung gegeben bat. Mehrere anbere Arten von Saar = Ranven thun es aud. Aber bei den Prozessions : Raupen ift die Menge gefahrlich. Der Abrver bekommt ungablig viele Keine unfichtbare Wunden; in jeder bleibt der feine reigende Pfeil fteden, und viel fleine Ursachen ausammen thun eine große Wirkung, was man auch sonft im menschlichen Leben fo oft erfahrt, und boch fo wenig be-Dan foll alfo mit diefen Thieren feinen unt nbthigen Muthwillen treiben; wenn man Urfache bat, an einem Baum binauf zu flettern, foll man auffchauen, mas beran ift; man foll in ber Rabe von Eichbaumen halb nactte Rinder nicht auf ben Boben feten, ohne ibn querft ju besichtigen, und fie warnen, daß fie es nicht felber thun. Es ift leichter, Come ben du verbuten, als wieber gut ju machen.

Fortfegung über die Erbe und Sonne.

Rachdem in der vorhetgegangenen Predigt zuenste von der Erde und hernach von der Sonne, jede für sich, geredet worden ist, so wollen wir nur noch mit weuigem hören, wie sie unter einander in guter Freundschaft leben, und wie ans ihrer Liebe zu einander Tag und Racht, Wärzveilichen, Erntetränze, Wein und gefrorne Fensterscheiben entstehen.

Da die unermestich große Sonne in einer so unermestich weiten Entfermung von und weg ift, so hat. es den Sternforschern schon lange nicht mehr einleuche ten wollen, daß sie unaufhörlich und je in 24 Stun-

den um die kleine Erde herumspringen soll in einer unbegreislichen Kraft und Geschwindigkeit, mer damit wie in diesem kurzen Zeitraum einmal Worgen und Mittug, Abend und Nacht bekämen, und wandelnde. Sterne. Denn die Naturkundigen haben sich überzeugt, daß alles, was geschieht, auf eine viel einsachere und leichtene Art auch geschehen könnte. Allein ein rechtsschaffner Sternseher, Copernibus gewannt, hat bewiesen, has ses nicht nur so geschehen könnte, wie die Ruturforscher benkan, sondern daß es mortlich so geschieht, und die götzliche Weisheit hat früher daran gebacht, als die menschliche.

Der geneigte Lefer wird jetzt erfahren, was Copermitus behauptet und bemiefen hat, wird aber ersucht, zuerst alles zu lesen, ehe er ben Ropf schikvelt, ober gen lacht.

Er ft lich, fagt Copernitus, die Sonne, ja felbft bie Sterne haben gegen die Erbe weiters teine Bewe-gung, sondern fie stehen fur uns fo gut als ftill.

In einen 8, die Erde dreht sich in 24 Stunden um sich selber um. Rämlich, man stelle sich vor, wie wenn von einem Punkt der Erdengel burch ihr Centrum bis zum antgegengesetzen Punkt eine lange Spindel ober Ure gezogen wäre. Diese zwei Punkte nennt man vip Pole: Gleichsam um diese Are herum dreht sich die Erde in 24 Stunden, nicht nach der Sonne, spie vern gegen die Soune, mid wenn ein langer rother Jaden ohne Ende, ich will sagen am 21 sen März von der Gonne herad auf die Erde reichte, und Mittags um 12 Uhr an einen Kirschhamm oder an einem Kritzissen dem Zelben Ander dem Kelde angeknüpft wärde, so wurde die Geblügel diesen Jaden in 24 Stunden einmal gang

um foch herum gezogen haben, und fo jeben anbern Lag.

Auf biefe einfache Beife geschieht bas Ramliche, mas gefchehen murbe, wenn bie Sonne in ber nam: lichen Zeit einen Kreisgang von 132 Millionen Meilen ringe um bie feft ftebende Erbe berum manbein mußte. Ramifich bie eine Salfte ber Erdfugel ift gegen bie Somme gefehrt, und hat Tag, und eine Salfte ift son ber Sonne abgefehrt gegen die Sterne binans, und hat Dact, aber nie bie namliche, fonbern wie die Erdfugel fich gleichsam an ihrer Are gegen bie Sonne breht, ibst fich immer an dem einen Rand ber finftern Salfte ein wenig von ber nacht in bie Dams merung auf, bis man bort bie erften Strabfen ber Sonne erbliden tann, und meint, fie gebe auf, mid an ber andern Seite ber erleuchteten Balfte wirb's immer foater und tabler, bis min die Conne micht mehr fleht, und meint fie fen untergegangen, und ben Morgen und Mittag und Abend, bas beitige Diterfest unb fein Glodengelaute mandeln in 24 Stunden um bie Erbe herum, und erfcheinen nie an allen Orten an gleicher Beit, fonbern in Bien jum Beifviet 24 Minuten früher als in Varis.

Arittens, sagt Copemitus, wähnend die Erbn den Morgen und den Abend, und zu feiner Zeit das beilige Ofterfest in 24 Stunden gleichsam um sich herum spinnt, bleibt sie nicht an dem nämlichen Ort, im unermestlichen Weltraum stehen, sondern sie bewagtsich unausschich, und mit unbegreiflicher Enschmindige keit in winer großen Areislinie, zwischen der Sanneund dem Sternen fort, und kommt in 365 Angen und ungefähr 6 Stunden um die Sonne herum, und wieber anf den alten Ort.

Deswegen und weil alsdamn nach 365 Tagen und ungefähr 6 Stunden alles wieder so wird, und alles wieder so steht, wie es vor eben so viel Zeit auch gesstanden ist, so rechnet man 365 Tage zu einem Jahr, und spart die 6 Stunden vier Jahre lang zusammen, die sie auch 24 Stunden ausmachen, denn man darf nichts von der kostdaren Zeit verloren gehen lassen. Despwegen rechnet man je auf das 4te Jahr einen Tag mehr, und nennt es das Schaltjahr.

Die Sache fangt an, bem verftandigen Lefer eins zuleuchten, und er mare bald bekehrt, weun er nur auch etwas von dem Dreben und Laufen der Erdlugel vers spuren konnte! Definegen und

Biertens, fagt ber Sausfreund, man fann bie Bewegung eines Gefährtes, auf welchem man mitfahrt, eigentlich nie an dem Gefahrte felbit ertennen, fondern. man ertennt fie an ben Gegenftanben rechts und lints, an den Baumen und Rirchthurmen, welche fteben bleiben, und an benen man nach und nach vorbeis tommt. Wenn ihr auf einem fanftfahrenden Wagen, ober lieber in einem Schifflein auf bem Rhein fahrt, und ihr schließt die Augen gu, oder ihr schaut eurem Ramernben, ber mit euch fahrt, fleif auf'einen Rods knopf, fo merkt ihr nichts bavon, bag ihr weiter Wenn ihr aber umfchaut nach ben Gegen= ftanben, welche nicht fetber bei euch auf bem Gefagete find, da tommt ench bas Ferne immer uaber, und bas Rabe und Gegenwärtige vetfcwindet binter eurem Rucken, und baran erkennt tor erft ... baß ibr vormarts fommt, alfo auch bie Erbe. An ben

Erde selbst und allem was auf ihr ist, so weit man schanen kann, last sich ihre Bewegung nicht absehen (deun die Erde ift selbst das große Gefährte, und alles was man auf: ihr sieht, fährt selber mit); sonz dern man muß nach etwas schauen, das sehen bleibt, und nicht mitfährt, und das sind eben nach Nro. I. die Sonne und die Sterne, zum Beispieb der sogeznannte Thierkreis. Dann 12 große Gestirne, welche man die 12 himmlischen Zeichen neunt, stehn am Himzmel in einem hohen Kreis um die Erde herum. Sie heißen: der Widder, der Stier, die Zwillinge, der Krebs, der Liwe, die Jungfrau, die Wage, der Storpion, der Schüs, der Steinbock, der Wassermann, die Fische.

Gind folgt auf bas andere, und bas lette ichließt an das erfte wieder au, namlich die Rische an ben Bidder. Dieg ift der Thierfreis. Er fteht aber noch viel bober am Firmament als die Gonne, und fie ftebt von bier aus betrachtet immer zwischen ben zweflinien, bie feinen Rand bezeichnen, und in einem Beichen berfelben. Denn ob fie gleich noch weit herwarts beffelben fleht, fo meint man boch wegen ber febr großen Entfernung, fie befinde fich in dem Beichen felbft. Wenn fie aber beute in dem Beichen des Steinbocks ftebt, fo fteht fie nach 30 Tagen nicht mehr im Zeichen bes Steinbode, fondern im nachften, und je nach 30 Zagen immer in bem nachftfolgenden, und baren ertennt man, bag die Erde in ihrem Rreislauf unterbeffen pormarts gegangen fen. Es fann nicht fehlen. bem allem fagt

Funftens und logtens ber Copernifus wieber, wenn gleichwohl bie Are ber Erbfugel gegen bie Sonne Debels Schaptafilein.

magrecht lage, und die Erbe brehte fich auch fo, und fie bewegte ufich magretht in einer volltommen runden Dirfellinie um die Sonne, also daß die Sonne genau im Mittelpunkt bes Cirkelfreifes ftunde, fo mußte Sabr aus Jahr ein, und auf allen Orten der Erbe Tag und Nacht gleich fenn. Ja es mußte mitten auf ber Erbe rechts und links um ben rothen Saben ein ewiger Sommer glaben, weiterbin ju beiden Seiten am Abbang ber Rugel mieberte und fablte fich bie Dite ein wenig, je ichiefer die Sonnenftrablen berab fielen, und naber gegen die Dole bin berrichte ein Winter obne Troft und ohne Ende. Aber es ift nicht fo, fagt ber Sternseher. Die Axe der Erde liegt nicht magrecht und nicht fenfrecht gegen die Sonne, fondern ichief in einem Binkel von 67 Graben, wer's verfteht. In Diefer Richtung gegen Die Sonne breht fich Die Erbe in 24 Stunden um, in diefer Richtung manbelt fie in einem Sahr um Die Sonne ebenfalls nicht fentrecht, fonberft fcbief.

Weinn am 21. Marz ber geneigte Leser sich vor den rothen Abler stellt, vor das Wirthshaus, und sich mit dem Gesicht gegen Sonnenaufgang kehrt, so ist der Kreis, den an selbigem Tag der rothe Faden um die Erde zieht, noch 1470 Stunden Wegs, oder 735 Meisten rechts hinaus von ihm entfernt, sein Pol aber, dem er am nächsten ist, ist 1230 Stunden oder 615 Meilen von ihm entfernt links hinaus. In solchem Standpunkt steht der geneigte Leser am 21. März. Aber schon am: 22sten legt sich der Faden micht mehr ganz an das bewußte Kruzisix, und an seinen Ansang an, sondern er länst etwas herwärts gegen und daran vorbei, und so windet er sich von 24 Sennben zu 24

Stunden in einer Schraubenlinie fort, und fommt immer naber gegen une bis jum 21. Juni, und ift ale: bann gleichwohl noch nicht bei uns, fondern ift uns nur ungefahr um 705 Stunden, ober 3521/2 Deile naber getommen. Aber vom 21. Juni an tehrt ber Ka-, ben in den namlichen Bindungen wieder gurudt, ims mer weiter von uns meg, bis er ungefahr am 21. Gep. tember in gleicher Entfernung von beiden Dolen wieber fatt an dem Rrugifix vorbeiftreift. Bon biefer Beit an windet er fich jenseits gegen ben andern Dol immer weiter und weiter von uns weg bis ungefahr aum 21. December, wo er 1440 Stunden weit rechts binaus von und entfernt ift, fehrt alebann eben fo gurud, und trifft am 21. Marg wieder richtig bei bem Rrugifir ein. Aber bis zu uns tommt er nie, weil wir fo weit von ihm wegwohnen, hinaus gegen ben Pol.

Aus dieser figurlichen Vorstellung ist nun zu erkennen, was zwar der geneigte Leser schon weiß, daß er
während des Kreislauss der Erde nicht immer in der
nämlichen Richtung gegen die Sonne bleiben konne,
aber die Astronomen haben daraus berechnet, in welcher
schiefen Linie die Erde binnen Jahresfrist die Sonne
umlaufen muß, damit diese Beränderungen und die
4 Jahreszeiten zu Stande kommen.

Der Frühling beginnt um ben 21. Marz, wann der rothe Jaden gerade auf das Kruzifix herabreicht. Die Sonne steht gleich weit von beiden Polen über der Erde. Tag und Nacht find gleich. Die Sonne scheint immer näher zu kommen, und immer hoher am hims mel aufzusteigen, je mehr sich der rothe Faden nähert,

Der Tag und die Warme nehmen zu, die Nacht und die Ralte nehmen ab.

Der Sommer beginnt um den 21. Juni, wenn der Faden am weitesten von dem Kruzifix entfernt, und am nächsten bei uns ist. Alsdann steht die Sonne am höchsten über dem Haupt des geneigten Lesers, und dieser Tag ist der längste. So wie sich der Faden wiescher hinauswindet, kommt die Sonne immer schiefer gegen uns zu stehen, und die Tage werden kurzer.

Der herbst beginnt am 21. September. Tag und Nacht sind wieder gleich, weil die Sonne, besage bes Fadens, wieder über dem Kruzisir steht. Aber je weiter er alsdann jenseits hinausläuft gegen den andern Pol, besto tiefer stellt sich gegen uns die Sonne. Die Tage und die Warme nehmen immer mehr ab, die Nächte und die Kühle nehmen zu.

Der Winter beginnt, wenn am 20. December ber Faben am weitesten jenseits von uns entfernt ist. Der geneigte Leser verschläft alsdann die längste Nacht, und die Sonne steht so tief, daß sie ihm noch fruh um 9 Uhr durch des Nachbarn Kaminhut in das Stubs lein schauen kann, wenn die Fensterscheiben nicht gefroren sind.

Endlich wenn von diesem Tage an der Faden zurucklehrt, verlängern sich auch die Tage wieder. Am 22. Februar auf Petri Stuhlseier kommt schon der Storch in seine alte heimath zuruck, und ungefähr am 20. März trifft der rothe Faden wieder bei dem Aruzisir ein. Dieß hat noch nie fallirt.

hieraus ift ju gleicher Beit zu ertennen, bag nie auf ber gangen Erbe bie namliche Jahreszeit herricht.

Denn ju gleicher Zeit, und in gleichem Maße, wie fich die Sonne von unserm Scheitelpunkt entfernt, ober wir von der Sonne, kommt sie hoher über die: jenigen ja stehen, welche jenseits des Aruzifixes gegen ben andern Pol hinauswohnen, und umgekehrt eben so.

Wenn hier die letten Blumen verwelken, und das Laub von den Baumen fällt, fängt dort alles an zu grünen und zu blühen. Wenn wir in unserm Winster die längste Nacht verschlafen, schimmert dort der längste Sommertag, und der Hausfreund kann sich nicht genug über die göttliche Weisheit verwundern, die mit Einer Sonne auf der ganzen Erde ausreicht, und. in die winterlichsten Laubschaften noch einen suffigen Frühling und eine frohliche Ernte bringen kann.

So viel fur biegmal von ber Erbe. Gleichwohl wenn ein Menfch von berfelben fich aufheben, und in grader Linie langfam oder geschwind zum Abendstern auffteigen .tonnte, ber unter allen Sternen ber nachfte ift, fo murbe er noch merkmurdige Dinge feben. Der Stern murde por feinen Hugen immer größer werben, querft wie der Mond, bald barauf wie ein großes Rad, gu= lett wie eine unübersebbare Rugel oder Flache. Licht wurde ihm immer milber erscheinen, weil es fich immer über eine großere Rlache verbreitete, ja er mur: be in einer gemiffen Entfernung babon icon Berge und Thaler entbeden, und allerlei, und gulett auf einer neuen Erde landen. Aber in ber namlichen Dros portion mußte unter ihm bie Erbe immer fleiner megben, und glanzender ihr Licht, weil es fich auf einen kleinern Raum gusammen brangt. In einer gervife fen Entfernung hatte fie fur ihn noch den Umfang

wie ein großes Rab, hernach wie eine Schikenscheibe, hernach wie der Mond, und endlich wenn er gelans det ware, würde er sie weit draußen am Himmel, als einen lieblichen Stern unter den andern erbliden, und mit ihnen auf = und untergehen sehen. "Sieh dort, würde er zu seinem ersten Bekannten sagen, mit dem er bekannt wird, sieh jenen lieblichen Stern, dort bin ich daheim, und mein Waser und meine Mutter leben auch noch dort. Die Mutter ist eine Geborne so und so." Es mußte ein wundersames Bersgnigen seyn, die Erde unter den Sternen des Himsmels und ganz als ihres Gleichen wandeln zu sehen, und der Hausfreund hat dem geneigtem Leser diese Freude in dem Artikel von den Planeten zugedacht.

(Die Fortfetung folgt.)

### Zwei Gehülfen bes hausfreunds.

Es wird in Zukunft bisweiten von einem Abjunkt die Rede senn, was der geneigte Leser nicht verstehen konnte, wonn es ihm nicht erklärt würde. Als namblich der Hausfreund den rheinländischen Kalender noch schrieb, er schreibt ihn noch, hat er den Bezirk seiner Hausfreundschaft diesseits Rheins, wie die Franzosen das Land jenseits Rheins in zwei Prodinzen getheilt, in die untere und in die obere: und hat in die untere einen Statthalter gesetzt, einen Präfest, der aber nicht will genannt sehn, denn er ist kein Landsklind. Auch nennt ihn der Hausfreund selber nicht seicht Statthalter, und niemand, Jondorn Adjunkt, denn seiten ist jeder auf seinem Posten, sondern sitzen

bei einander mis schweißen mie einenber num, bochbentsiche Reimen, oder finnreiche Rathfel. Zum Epempel, Abjunkt, fagt ber Hausfreund: Rabber bin, rathet ber, was ift bas?

Der arme Eropf
Sat teinen Kopf;
Das arme Beld
Hat seinen Loto;
Die geme, Reine
Gat feine Beine.
Sie ist ein sanger Darm,
Doch schlingt sie einen Arm
Bedäctig in ben andern ein:
Was mag bas für ein Belbieln senn?

Sausfreund, fagt der Abjunkt, wenn ihr mir einen Grofchen leibt, so will ich euch für dieses Rathfel ein page Breteln taufen. Den Bein, den wir bazu trinken, bezahlt ihr. Rathet bin, rathet ber, mast ift gber das?

Hobliche and Aleine, Niedliche and Aleines.
Ich ligbe, bich, und whne dich.
Wird mir der Abend weinerlich, Auch gönnst du mir,
Nachrähm' ich's dir,
Wohl nranchen tieblichen Genuß;
Doch beid bekommst du's Uebesbeuß,
ind laufft zu weiner tiefen Schmach Ein feilest Menich den Juden nach.
Und bennoch Falsche aus und ein,
Hotzelt du nicht auf, mir lieb zu sehn.

ich's wend nicht explicite. Es ift eine Abjunkton Be-

foldung, jum Eneupel meine eigene, die ich non euch befomme.

Allein der Abjunkt bat felber, wieder eine Abjunktinn, namlich feine Schwiegermutter, die Tochter bat er noch nicht, bekommt fie auch nicht, und ber Sausfreund bat an ibm einen gang anbern. Gludegug gethan, ale fein guter Kreund, der Doktor, auf feiner Beimreise aus Spanien an ber Madriber Barbiergil= Denn ale er aus ber großen Gradt Dadrid berausritt, feinem Thierlein wuchsen in bem warmen Land, und bei ber uppigen Nahrung die Saare fo fraftig, daß er nach Landepart zwei Barbiere mitneb= men mußte, die auch ritten, und wenn fie Abende in Die Berberge tamen, fo rafirten fie fein Thierlein. Beil fie aber felber feine gemeinen Leute waren, und bie gange Nacht Arbeit genug hatten, bis bas Thierlein eingefeift, und rafirt, und wieber imit Lavendelbl eins gerieben war, fo nahm jeber wieber für fein eigenes Thierlein zwei Barbiere mit, die ebenfalls ritten, und biese wieder. Als nun ber Dofter oben auf bem porenaischen Berg gum erftenmal umichaute, und mit bem Derfpettib feben wollte piero er hergetommen mar; gle er mit Bermunberung und Schreden ben langen Bug feiner Begleiter gewahr murbe, und wie noch immer neue Barbiere jum Stadtthor von Madrid ber: ausritten, und inwendig wieber auffagen, fagte er bei fich felbft: Was hab' ich denn nothig langer gu reiten , es geht nun jest Berg unter, und ging frub am Tag in aller Stille ju Rufe nach Montlouis.

Also hat der hausfreund mit seinem Adjunkte auch die Adjunktion des Adjunktid gewannen, ift aber nicht erschroden, und davon gelausteit. Wer's woch nie

eelebt hat, wie fie allen Lanen Web und: Matwart gab, und ichbne Schweizerlieber vom Algiberg: fingen, nad wie fie fich verftellen kann, bald meint man; man febe eine heilige mitten aus bem gelobten kand bera aus, bald bie beidnische Zanberfun Mebea, und moch viel, wer's nicht gesehen bat, ftellt sich's nicht von:

Der freundlichen Schwiesermatter bes Abjuntes foll diefes Buchlein zum Dank und zur Freundschaft genstomet fennt

Des Abjunkte Stanbrebe im Gemusegarten feis ner Schwiegermutter.

Sest ohne Anstand die Bate auf, gute Nachbary und Freunde. Ich will nun von der Fuichtbarkeit und schnellen Berbreitung ber Pflanzen wit end rei den. "Es ging ein Shemann, aus, bu faen feinen Kamen, und ethiches fiel auf ein gut Land."

4.2

Man fann sich nicht genug über die Menge und Mannichfaltigkeit der Pflanzen Bermundern, mit melschen die Natur alle Jahre die Erbe bekkebet. In dem kleinen Mann, den das Auge auf ginnat übere schauen kann, welch eine Bielfachheit dern Gekalten, welch eine Epiel der Farben. welche Filden in der Werkstäter der reichsten Kraft und der unersorschlichen Weisheit? Wicht wenigen muß nun sich mandenn über die Geschninvigkeit, mit welcher die Ratur siede leere Stelle auf ben Feldern, verlassenen Wegen; Tablen Beisen, wo nur eine handvoll,

fruchtbirer Erde hingefallen ift, ansätt und mit Grad, Recintern, Stauben und Bufchwerk beseigt. Das fiehe umwirft und achter's nicht, eben weit man os von Kindheir un fo oft fieht; die gebfter Weidest vorzuchtlich in ber einfanden und nathrlichen Einrichatung ber Dinge, und man welennt sie niche, eben weil alle so einfach und nathrlichen Einrichatung ber Dinge, und mandelich ist.

2.

Die meiften Pflangen haben eine munberbare Dere mehrungstraft, wie jeber aufmerkfame Landwirth wohl weiß. Taufend Samenkerne von einer einzie gen Pflanze, fo langerfie lebe; ift zwar febon viel gefagt, nicht jede tragt's, aber es ift auch noch lange nicht bas Sochfte. Dian bat icon an einer einzigen Lubalespflange 40,000 Kornfein gezählte, bie fie in einem Jahrte gut Retfe blachte: Dan fchat einer Gis che, daß fie 500 Jahre feben Bine. Aber wenn wie und nun vorftellen, buff fe in biefer lungen Beit nur 50mal Frudte trage, unid jedesmal in ihren weit verbreiteten Meften und 3meigen nur 500 Eicheln, fo liefert fie boch 25,000, wovon jebe bie Anlage bat, wieber einufolder Baum gunmerben. Befeht; bas biefes sofchehet, umb est geschehet inder ben ber beiten wise ber, fo batte fich biefeingige Giche anuber zweiten Abfartumung schon gui einem Balbe von 625 Millios nen Matthen vermehrt. Die viel aber eine Million over:1008 mal 1000 fep; glandt man zu wiffen, and boch erteune es nitht jeder. Denn wenn ihr ein ganges Jahr lang vom 1. Janes bie jum 31. Det. alle Ange 1000 Striche in eine große Munt fchroibet, to habt ihr am Ende des Nabr noch King William. . fonbeim erft 365,000 Striche, unb bes, mutte Statt

noch feine Million , fondern erft 730,000 Strick, und erft am 26. Geptember bes britten Sabrs wirdet ibr gu Ende tommen. Aber unfer Elchemvalb batte 628 folder Millionen, und fo mare es bet jeber andern Art von Pflanzen nach Proportion in noch siel ffirgerer Beit, obne an die jablreiche Bermebrung burch Augen, Burgelfproffen und Anollen gu gebenten. Wenn man fich also einmal über diese große Fraft in ber Matur gewundert hat, fo bat man fich uber ben großen Reichthum an Pflanzen aller Art nicht mehr zu verwundern. Obgleich viele 1000 Rerne und Morne lein alle Jahre von Menfchen und Thieren verbruncht werben, viele Taufend im Boben erftiden, ober im Muffelmen burch ungunftige Witterung und andere Bufalle wieber zu Grunde geben, fo bleibt boch, Jahr aus Sahr ein, ein freudiger und ungerfibrbarer Ueberfluß vorhanden. Auf ber gangen weiten Erbe fehlt. es uirgende an Geftime, Aberall nur an Plat und Raum.

3:

Aber wein jeber reife Kern, ber sich von seiner Mutterpstanze ablbset, unter ihr zur Erbe stelle und liegen bliebe; alle lägen auf einander, keiner konnte gebeihen, und wo vorher keine Pflanze war, kame boch keine hin. Das hat die Ratur vor uns bedacht, und nicht auf unsern guten Rath gewartet. Denn einige Kerne, wenn sie reif sind, fliegen selbst burch eine verborgene Krafe weit auseinander; die meisten sind kieln und leicht, und werden durch jede Bewesgung der Luse davon getragen; manche sind noch mit keinen Federtein besetzt, wie der Lowenzahn (Schlender, Rettenblume), Kinder blasen sie zum Bergnugen

auseinender, und thun bamit ber Ratur auch einen, Beinen Dienft ,, ohne es ju wiffen; anderg geben'in zarte breite Alugel aus, wie die Samenkerne von Nadelholzbaumen. Wenn die Sturmminde meben, wenn die Wirbelminde, die im Sommer war ben Bes wittern bergeben, alles von ber Erde aufmablen und in Die Bobe fuhren, dann faet die Naturgans, und ift mit einer Wohlthat beschäftiget, mabrend mir uns fürchten, ober über fie flagen und gunen; bann fliegen und febwimmen und mogen eine Menge von une fichtbaren Reimen in der bewegten Luft, herum, und fallen nieber weit und breit, und ber nachfolgenbe Staub bedect fie. Bald tommt der Regen und befeuchtet ibn, und fo wird's auf Alue und Reld, in Berg und Thal, auf First und Salben auch mabr, daß etliches auf bem Beg pon den Bogeln bes Simmels gefreffen wird, etliches unter ben Dornen ju Grund gebt, ettitbes auf trochem Relfengrund in ber Counenhite erftirbt, etliches aber gut Land findet, und bunbertfaltige Frucht bringt. Beiter find manche Range für ben Wind zu graß und zu fcwer, aber fie find rumb umb glatt, rollen auf ber Erde weiter, und werben burch jeden : leichten Stoß, von. Menschen oder Thieren foregeschoben. Undere find mit umgebogenen Spigen ober Setlein verfeben, fie bangen fich an bas Rell ber Thiere, ober an bie Rleider ber Menichen an, werden fortgetragen, und an einem aubern Orte wieder maggefereift, oder abgelefen und ausgefaet, und ber es thut, weiß es nicht, ober bentt nicht daran. Biela Kerne geben unverdaut und une zerfehrt durch den Magen und die Gedorme ber Thie-De, benen fie gur Mahrung bienen follen, und werden

an einem andern Ort wieber abgefest. Go haben wir ohne Zweifel burch Strich : Bbgel icon manche Pflanze aus fremben Gegenden befommen, bie jest bei und babeim ift, und guten Ruten bringt. geben auf boben Gemauern und Thurmen Rirfcbaume und andere auf, mo gewiß tein Menich ben Rern bingetragen bat. Roch andere fallen von den überbangenden 3meigen ins Baffer, oder fie werben burch ben Bind und Ueberichwemmungen in die Strome fortgeriffen und weiter geführt, und an andern Orten burch neue Ueberschwemmungen wieder auf dem Lande abgefett. Ja einige ichwimmen auch wohl auf ben Strbmen bis ins Deer, erreichen bas jenseitige Geftabe, und beimen fich alsbann in einer landesfremben Erbe Es find da und dort schon Pflanzen als Unfraut aufgegangen, von benen man wohl wiffen fann, bag ber Samen bagu auf biefe Art über bas Deer ge= Fommen fen. Alfo muffen alte Rrafte und Clemente Die wohlthätigen Abfichten bes Schopfers beforbern, Schnee und Regen, Blit und Sagel, Stuem und Binde, Die feine Befehle ausrichten.

4.

Aber, das ist ja eben die Plage des Kandmannes! baher kommt also das viele Unkraut im Garten-Gelande und auf den Acker-Furchen, das der schonen gereinigten Saat Naum und Nahrung stiehlt, so viel Muhe
macht, und doch mit aller Geduld und Sorgfalt nicht
vertigt werden kann! Die Sache ist nicht so schlimm,
wie sie scheine. Denn zum ersten, so ist der Wensch
nicht allein auf der Erde da. Biele 1000 Thiere
aller Wet, von maneherlei Natur und Bedürsnissen wollen anch genährt sehn, und warren auf ihre: Spelse

an fainer Beit. Manche babon find une uneutbebrlich und mir miffen's mohl, manche schaffen uns großen Rugen, und wir wissen's nicht; und es muß doch mabr bleiben, woran wir und felber fo oft erinnern, baf fich eine milbe hand aufthut, und fattiget alles, was ba lebet, mit Boblgefallen. Bum and eru, fo bat boch ber Mensch auch schon von manchem Ardutlein Auten gezogen, bas er nicht felber gefaet und gepflanzet, nicht im Frühlingefroft gedeckt, und in ber Sommer: hite begoffen bat. Und eine einzige unscheinbare und verachtete Pflenze, beren Rraft bir ober beinen Rinbern, ober auch nur beinem Bieb eine Bunde beilt. einen Schmarg vertreibt ober gar bas Leben rettet, bezahlt die Muhe und den Schaden reichlich, den taufend andere verurfachen. Aber mer ftellt ben Menfchen aufrieben? Benn bie Natur nicht fo mare, wie fie ift, wenn wir Baldrian und Bohlgemuth, Chrenpreis und Augentroft, und alle Pfigngen in Reld und Bald, die uns in gefunden und franken Eagen zu mancherlei 3wecken nutlich und notbig find, felber anfaen, marten und pflegen mußten, wie mirben wir alebann erft klagen über bes viel bedurftigen Lebens Mibe und Sorgen!

# Bon ben Schlangen.

1.

Noch immer glauben Leute, daß die giftigen Sahlangen mit der Zunge flechen. Allum es ift schon lange außer Zweifel gesetzt, daß ste an der obern Kinnslade imei-Giftzähne habe, die sie in eine Schelde gus rudziehen und mieder hervoustegen kinnen. Diese

Babne find bobl und baben an ben Spitten eine feine Deffnung, hinter jedem berfelben befindet fich eine Driffe, in welcher das Gift bereitet wird, und wenn das Thier beißt, fo eritt bas Gift aus der Druse in ben Babn und durch die Deffnung im die Munde. Es ist also eine Sabel, daß die Schlangen, ebe fie ins Waffer geben, bas Gift unter einen Stein ablegen. Wenn ein foldes Thier im Waffer micht giftig ift, fo hat es auch fein Gift außer bemfelben. Un jenen Bahnen hatte man alfo wohl ein Rennzeichen. Die gefährlichen Thiere biefer Art von ben unschuldigen ju unterscheiben. Aber wie tann man ihnen, fo lange fie leben, in ban Dund schauen und wer wird's thun? Lieber gebt, man ihnen aur Sicherheit, aus dem Bege ober fcblagt, fie tobt. Allein so wird doch auch manches unschädliche und sogar nutliche Thier getobtet. Denn bie Schlangen perzehren viel fogenanntes Ungeniefer, und beifen alfo uns von der icadlichen Menge beffelben bewahren. Und ein auter und besonnener Mensch will doch lieber erhalten, ale ohne 3wed und Roth gerftoren, lieber leben laffen als tobten, mare es auch nur ein Thier im Und bie Schlange, ab fee gleich mit bem Staube. Bauch auf ber Erbe fcbleicht, ift both ein mertwurdi: ges und wirklich ein schones Thier. Schon bas, perbient ja unfere Bewunderung, daß diefes Gefchopf ohne Sufe nur durch feine zahlreichen Masteln fich fo leicht fortbewegen tann. Ihre Geftalt ift fo einfach und doch feblt, ihnen nichts, was ihnen aur Erbaltung und zum Genuffe ihres lebens ubthig ift. Dit welder Geschwindigfeit und Gamendtheit gleiten fie in beir mamichfaltigften Abendungen; ihres ifchlanken "Abrpers nach allen Richstungen babib, und eneilen ibre

fliebenbe Beute, ober retten ihr verfolgtes Leben? Mit welcher leichten Biegfamteit wenden fie fich grois ichen und über und unter ben taufent Sinderniffen burch , die ihrem Laufe überall im Bege liegen? Wer hat über ben gangen Rorper binab Schild an Schild und Schuppe an Schuppe gewiht und übereinander gelegt, daß fie bei jeber Bewegung in ber arbfiten Geschwindigfeit ausweichen, nachgeben, fich über einander fcbieben:, und boch ben garten Rorver bedecken und allemal wieber in ihre porige Lage que. rudfehren? Wer hat fe mit ber Schonheit und Man= nichfaltigkeit ihrer Karben geziert? In Amerika wird eine Schlange mit rothen, fcmary eingefaßten fleund citronengelben Querffreifen wegen ihret ausnehmenben Schonheit jum Staat als Salsichmuck getragen, ober in die Saare geflochten. Auch von un= fern Schlangen find manche, zumal wenn fie fich noch nicht tange gehautet baben, an Karbe und Beichnungen' fcon, wenn man fie nur ohne Anrche und 26feboù betrachten fann.

2.

Aber wenn wir nur erst die gefährlichen unter ihnen kennten! Ein gelehrter Beobachter diesen, Thiere
hat folgende allgemeine Kennzeichen angegeben, die
leicht zu merken sind. Wenn der Ropf breit, und
mit dumen Schuppen besetzt ist, so ist die Schlange
verdächtig; wenn er aber mehr rund ist, so ist sie's
wicht. Ferner wenn sich das Ende des Korpers sein
zuspist, so ist nicht zu trauen; ist es aber stumpf und
abgerunder, so hat man keine Gefahr. Obch gibt er
biese Kennzeichen seiten nicht für ganz untrüglich
ans, und das bestehan der Suche ist das, daß wir

nur fehr wenige giftige Schlangen haben, die leicht zu tennen find, und daß diese nicht muthwillig den Menschen angreifen, sondern nur sich felber vertheidigen, wenn sie beunruhigt, gereizt, gebruckt oder verletzt werden.

Bum Beifpiet die fogenannte Otter bat einen faft bergfbrmigen Ropf, eine Lange von 1 bis 2 Rug und ein fpigiges Ende. Die Farbe ift nach ben verschies benen Bautungen , oben grau , olivenbraun , fcmarzlich, unten bellgrau, auch blaulich. Auf bem Ropfe fteht ein großer bergformiger brauner Rled, auf bem Salfe bergleichen Punkte im Bidgad, bann Streis fen und von der Mitte an noch einzelne großere und fleinere Rlecken, bie und ba, die ebenfalls braun find. Die Rupferschlange, auch Rreuzotter, bat einen plats ten, eirunden Ropf, bunnen Sale, eine Lange von 6. 8 bis 12 Boll und einen jugespitten Schweif. Dben ift fie roftfarbig, bald ftarter, bald ichmacher. Sie bat auf dem Ropfe zwei von einander abgefehrte Balbgirtel )(. Ueber den Ruden binab lauft ein bunfelbrauner Streifen im Bidgad, und an ben Geiten bin liegen braune Puntte. Der Unterleib ift afchgrau mit weißen Querbinden, auf welchem wieder ichmargliche Buntte fteben, und die Endfpite ift braun.

Auch findet man hie und ba noch eine giftige Schlange, die am gangen Rorper ichwarz ift, und bege wegen auch die fcwarze Otter genannt wird.

Alle halten fich gern in einsamen, waldigen, busftern und verwilderten Gegenden auf.

Febe Art von giftigen Schlangen bringt burch ih: ren Bif andere, aber allemal schmerzhafte, traurige, bisweilen sehr gefährliche Folgen hervor. Auch ift Sebels Schandfliein. ber Bif von der namlichen Schlangen Mrt nicht ims mer gleich furchtbar, Er ist gefährlicher, wenn das Thier alt, als wenn es jung ist, gefährlicher in der heißen und schwülen Witterung, als in der kuhlen, und besto gefährlicher, je mehr der Feind gereigt und erbost ist. Auf alle Falle soll man nicht säumen, oder sich auf Segensprechen und Sympathie verlassen, wenn man gebissen worden ist, sondern so geschwind als mogslich einen erfahrnen Arzt oder Wundarzt zu Rathe ziehn.

Unterbeffen foll man zum wenigsten die Bunde unsterbinden, wenn es feyn kann, erweitern, mit Salzwaffer auswaschen. Man empfiehlt auch ein Loch in die Erde zu graben, und das verwundete Glied hinein zu stecken. Ids ger haben schon Schiespulver auf die Bunde gestreut, und angezündet, und haben die Wirlung gerühmt.

Auch mit den getödteten Schlangen von giftiger Natur muß man gar behutsam seyn. Man hat Beisspiele, daß unvorsichtige Personen durch die Giftzähne noch am abgeschnittenen Kopse einer Schlange gefährzlich verwundet worden sind. Aber verschlucken konnte man solches Gift ohne Gefahr, wenn man nur innerzlich gesund und unperletzt ist, denn es schadet nur, wenn es unmittelbar ins Blut kommt. Auch das Fleisch dieser Thiere ist unschädlich. Schon manche Schlange ist gegessen worden, ja man bereitet von dem Fleische der giftigen Otter für gewisse Kranke eine sehr nahrhafte und heilsame Brühe.

Aber an allen unfern Schlangen, die nicht Giftzahne haben, ist auch fonft nichts Furchtbares und ihre Große macht fie nicht gefährlich. Db man gleich nicht genau sagen kann, wie alt fie werden, so hat man boch Ursache zu glauben, daß fie lange wachsen, und

bie ungewöhnliche Große mancher Schlangen bewiese wiso nur, daß ihr ber Jufall viel Zeit gelaffen hat, sich zu streden.

3.

Ehleren, besonders aus fremden Ländern, erzählen, z. B. die giftige Alapperschlange in Amerika gibt mit mehrern beweglichen Gelenken am Schweise einen zis schwenen oder rauschenden Laut von sich, ehe sie angreist. Wer es hort, ist gewarnt, und kann sich in Acht nehmen. Aber Sichhornchen und andere Thiere, die zu ihrer Nahrung bestimmt sind, werden durch diesen Laut vrdentlich herbeigelockt und liesern sich selber zur Beute, und die jungen Amerikaner, wenn sie Sichhornchen sangen wollen, sind so kan sie sich irgendwo im Gebüsche verbergen, das Rauschen der Alapperschlange nachmachen, die Sichhornchen damit locken, und sich alsbann ihrer zu bemächtigen suchen.

Es gibt auch ungeheure große Schlangen in Afrika, Oftindien ic., die größte soll mehr als Mannsbicke und eine Lange von 40 Fuß, auch drüber erreichen. Sie ist nicht gistig, aber durch ihre Größe und Starke selbst dem grausamsten Raubthiere, dem Liger, gestährlich. Sie umwindet ihn, und drückt ihm die Andachen im Leibe entzwei. Sie schlingen Thiere ganz hinab, die dicker als sie selbst sind, weil der Korper nachgibt, und sich über seine gewöhnliche Dicke ausdehmen läßt, werden aber alsdann träge und unbehülslich.

Man ergablt, daß ein Bater eben dazu tam, als eine große Schlange fein Kind verschluckte. Augenblicklich und glucklich foll er fie gethotet, ihr ben Bauch aufgeschnitten, und fein Kind lebendig und unversehrt heraus gezogen haben. Es gehort Glauben bazu, aber als ein außerft gludlicher Zufall scheint es wenigstens moglich zu fenn.

Wenn die Neger in Afrika einer großen Schlange die Haut abstreifen wollen, so ziehn sie dieselbe init einem Strick an den Aft eines hohen Baumes auf. Einer klettert alsdann mit einem Messer hinauf, geht auf den Ask hervor, läßt sich an das Ungeheuer hinab, löst ihm die Haut unter dem Ropf, streift sie ab, und gleitet alsdann sachte mit der Haut, die er von oben nachzieht, an dem glatten Korper zur Erde-hinab.

Große Schlangen wurden bei den Alten auch Drachen genannt. Aber wer dabei an geflügelte und feuers
speiende Unthiere denkt, oder an sogenannte Basilisten,
der benkt an eine Fabel. Und es ift nur so viel an
der Sache, daß es in fremden Welttheilen auf den
Baumen Eidechsen gibt, die durch sogenannte Flughaute
auf dem Rücken und am Hals, oder an den Seiten
zwischen den vordern und hintern Beinen sich in der
Luft schwebend erhalten und weite Sprünge machen
konnen.

Man kennt auch eine Schlange, die anf dem Ropfe zwei bewegliche Auswüchse wie Horner hat, und nennt sie deswegen die gehornte. Sie weiß sich sehr geschickt im Grase zu verbergen, so daß nur diese Auswüchse hervorschauen. Bogel, die dieß sehen, hals ten's für Würmer, sliegen herzu und wollen andeißen, werden aber augenblicklich von der Schlange erhascht, und gefressen.

So begegnet wohl auch manchem Menschen gerabe basjenige selber, was er aus Sigennut ober. Schabenfreube einem andern zugebacht hat.

### Geiz und Verschwendung.

Der Geizige rafft Gelb und Gut zwedlos zus fammen; ber Berschwenber bringt es zwedlos burch.

Der Geizige hat keinen, ber Berfcwender hat eisnen unnugen Genug von bem Seinigen.

Der Geizige kann auf die goldene Mittelftraße zus rudfehren, sobald er will; dem Berschwender wird es immer schwerer, je weiter er sich bavon entfernt.

Der Geizige fann, aber er will es felten; ber Berschwender mochte oft, aber er fann nicht mehr.

Der eine macht fich Feinde; ber andere erwirbt Freunde, die schlimmer find als ein Feind.

Jenen peinigt der Bunsch, immer weiter zu tom= men; diesen die Reue, daß er schon so weit getom= men ift.

Geiz ift die Burgel alles Uebels; Berschwendung ift ein Baum voll bitterer Früchte.

Den Geizigen verzehrt bie Sorge, den Berschwens der die Ausschweifung. Jenen lohnt am Ende die Furcht, diesen der Kummer.

Nicht felten wird ber jugendliche Verschwender noch ein geiziger Greis.

Sehr oft kommt bas Bermbgen geiziger Sammler an verschwenderische, und im eigentlichen Sinne las chende Erben.

#### Rindesbank und Undank.

Man findet gar oft, wenn man ein wenig aufmerkfam ift, daß Wenschen im Alter von ihren Kinbern wieder eben so behandelt werden, wie sie einst ihre, alten und kraftlosen Eltern behandelt haben. Es geht auch begreiflich zm. Die Rinder lernen's von den Eltern; sie sehen's und horen's nicht anders und folgen dem Beispiel. So wird es auf die natürlichsten und sichersten Wege wahr, was gesagt wird und gesschrieben ift, daß der Eltern Segen und Fluch auf den Kindern ruhe und sie nicht verfehle.

Man hat barüber unter andern zwei Erzählungen, von denen die erste Nachahmung und die zweite große Beberzigung verdient.

Ein Rurft traf auf einem Spazierritt einen fleißigen und froben Landmann an dem Adergeschafte an, und ließ fich mit ihm in ein Gesprach ein. Rach einis gen Fragen erfuhr er, bag ber Ader nicht fein Gigenthum fen, sondern daß er als Tagelbhner taglich um 15 fr. arbeite. Der Kurft, ber fur fein ichweres Res gierungegeschäft freilich mehr Gelb brauchte und ju vergebren batte, tonnte es in der Gefchwindigkeit nicht ausrechnen, wie es mbglich fen, taglich mit 15 fr. auszureichen, und noch fo froben Muthes babei zu fenn, und vermunderte fich barüber. Aber ber brave Mann im 3wilchrod erwiederte ibm: "es mare mir übel gefehlt, wenn ich fo viel brauchte. Dir muß ein Drittheil davon genugen; mit einem Drittheile gable ich meine Schulden ab, und ben übrigen Drittheil lege ich auf Rapitalien an." Das war bem guten gurften ein neues Rathfel. Aber ber frobliche Landmann fuhr fort, und fagte: "Ich theile meinen Berdienft mit meinen alten Eltern, die nicht mehr arbeiten konnen, und mit meinen Rindern, Die es erft lernen muffen; jenen vergelte ich die Liebe, die fie mir in meiner Rindheit erwiesen haben, und von biefen hoffe ich, baß fie mich einst in meinem miden Alter auch nicht vers laffen werben. War bas nicht artig gesagt, und noch schoner und ebler gebacht und gehandelt? Der Fürst belohnte die Rechtschaffenheit des wackern Mannes, sorgte für seine Shue, und der Segen, den ihm seine sterbenden Eltern gaben, wurde ihm im Alter von seinen dankbaren Kindern durch Liebe und Unterstützung redlich entrichtet.

- Aber ein Underer ging mit feinem Bater, welcher burch Alter und Rranklichkeit freilich munderlich geworben war, fo ubel um, bag biefer minfchte in ein Armen = Spital gebracht zu werben, bas im namlichen Dort hoffte er wenigstens bei burftiger Orte war. Pflege von den Borwarfen frei zu werden, die ihm da= beim die letten Tage feines Lebens verbitterten. Das mar bem undankbaren Sohn ein willfommenes Bort. Che die Sonne binter ben Bergen hinabging, mar bem armen alten Greis fein Bunfch erfullt. Aber er fand im Spital auch nicht alles, wie er es munichte. nigftens ließ er feinen Cobn nach einiger Beit-bitten, ibm bie lette Boblthat ju erweisen, und ihm ein paar Leintucher zu ichicken, bamit er nicht alle Dacht auf blogem Strobe ichlafen mußte. Der Gobn fuchte die zwei ichlechteften, die er hatte, beraus, und befahl feinem zehnjährigen Rinde, fie bem alten Murrtopf ins Spis tal ju bringen. Aber mit Bermunderung bemerkte er, daß ber kleine Anabe vor bet Thure eines biefer Tus der in einen Wintel verbarg, und folglich dem Große vater nur eines bavon brachte. "Warnm baft bu bas gethan?" fragte er ben Jungen bei feiner Burud: tunft. - "Bur Aushulfe fur die Butunft," erwieberte biefer falt und bosherzig, "wenn ich euch, o Bater! auch einmal in bas Spital fchiden werbe."

Bas lernen wir daraus? — Ehre Bater und Mutter, auf bag es bir mohlgehe!

### Das wohlfeile Mittageffen.

Es ift ein altes Spruchwort: Wer Unbern eine Grube grabt, fallt felber barein. - Aber ber Lowenwirth in einem gemiffen Stadtlein mar ichon vorber Bu biefem tam ein wohlgefleideter Gaft. Rury und tropig verlangte er fur fein Beld eine gute ' Rleischluppe. hierauf forberte er auch ein Stud Rindfleisch und ein Gemufe, fur fein Geld. Wirth fragte gang boflich: ob ibm nicht auch ein Glas Bein beliebe? D freilich ja, erwieberte ber Gaft, wenn ich etwas Gutes haben fann fur mein Beld. Nachdem er fich alles wohl hatte fcmeden laffen, jog er einen abgeschliffenen Sechser aus ber Tasche und fagte: "bier, herr Birth, ift mein Gelb." Der Wirth fagte: Bas foll bas beifen? Send ihr mir nicht einen Thaler schuldig? Der Gaft erwiederte: 3ch habe fur feinen Thaler Speise von euch verlangt, fonbern fur mein Gelb. Dier ift mein Gelb. Mehr hab' ich nicht. Sabt ihr mir zu viel bafur gegeben, fo ift's eure Schuld. - Diefer Ginfall mar eis gentlich nicht weit ber. Es geborte nur Unverschamt= beit bagu, und ein unbefummertes Gemuth, wie es am Ende ablaufen werbe. Aber bas Befte fommt noch. "Ihr fend ein burchtriebener Schalt," erwieberte ber Wirth, "und hattet mohl etwas anders ver-Aber ich ichente euch bas Mittageffen und hier noch ein Bierundzwanzig : Rreuzer = Stud bagu. Nur fend ftille gur Sache, und geht zu meinem Rachbar, dem Barenwirth, und macht es ihm eben so." Das sagte er, weil er mit seinem Nachbar, dem Barenwirth, aus Brodneid im Unfrieden lebte, und einer dem andern jeglichen Tort und Schimpf gerne anthat und erwiederte. Aber der schlaue Gast griff lächelnd mit der einen Hand nach dem angebotenen Gelde, mit der andern vorsichtig nach der Thüre, wünschte dem Wirth einen guten Abend, und sagte: "Bei eurem Nachbar, dem Herrn Barenwirth, bin ich schon gewesen, und eben der hat mich zu euch gesschickt und kein anderer."

So waren im Grunde beide hintergangen, und der britte hatte den Nugen davon. Aber der liftige Kunde hatte sich noch obendrein einen schonen Dank von beis den verdient, wenn sie eine gute Lehre daraus gezos gen, und sich miteinander ausgeschnt hatten. Denn Frieden ernahrt, aber Unfrieden verzehrt.

Auflosung bes erften Rechnungs . Exempels, und ein zweites.

Wie groß mag benn nun wohl die Baarschaft des betrogenen Mannes anfänglich gewesen seyn, den wir vorbin dreimal über die Brücke geben ließen? Jedessmal verdoppelte sich sein Geld, jedesmal mußte er auf dem heimweg dem bosen Feind ein 24 Kreuzerschück zum Opfer bringen. — Antwort: 21 Kreuzer war seine Baarschaft, mit welcher er ansing. Dehn als sie sich das Erstemal verdoppelte, hatte er 42 fr., und 24 fr. davon, bleiben 18 fr. Das Iweitemal 36 fr., und 24 fr. davon; bleiben 12 fr. Das Orittemal

24 fr., nho gerade so viel mußte er noch haben, um bem listigen Feind zum Leigtenmal Wort zu halten. Das war leicht zu errathen; aber folgende Aufgabe wird etwas mehr Nachdenken erfordern.

Um die Ofterzeit, wo jebe Mutter ihren Kindern gerne mit ein paar gefärbten Siern eine Freude macht, verkauft eine Handlerin an ihre Nachbarsfrau die Hälfte von allen Siern, die sie hatte, und noch ein halbes Si dazu. Aber wohlverstanden! es darf keins zerbrochen oder getheilt werden. Es komme die zweite, diese kauft vom Rest wieder die Hälfte, und ein halbes dazu. So die britte und die vierte, jedesmal vom Rest die Hälfte, und ein halbes mehr. Am Ende hatte die Händlerin noch ein einziges Si übrig. Jetzt ist die Frage: wie groß war ihr Norrath von Ausfang?

# Mancherlei Regen.

Der beste Regen, meint ber Abjunkt, sey bach immer ber, mit welchem ber himmel unsere Felber und Weinberge trankt, und ben Segen fruchtbarer Zeiten senbet. Aber was fagen wir bazu, fragt ber Abjunkt, wenn Schwefel ober Blut regnet, wenn Frosche, Steine ober gar Solbaten-Sute regnen?

1.

### Schwefelregen.

Nach ben Gewittern im Frühjahr, wenn fie mit ftarken Regenguffen verbunden waren, fieht man oft am Rande der Lachen, die vom stehenden Regenwass ser entstanden find, ein gelbes Pulver, das wie kieins geriebener Schwefel aussieht. Nun meinen ohnehin

nach viele Leute, bas bie Gewitter von fcweflichten Dauften entfteben, bie fich in ben Bollen erzeugen, und bilben fich alsbann ein, es fen mit bem Regen folcher Schwefel vom Gewitter berabgefallen, und benten daran, daß ja and fcon einmal Reuer und Schwefel bom himmel regnete auf Sobom und Gomorra. lein fur's Erfte mohnen wir Gottlob nicht in Sodom und Gemorra. Rur bas Unbere fann manchmal etwas so ober so ausseben, und es ift boch etwas anders, wie man febon oft mit Schaben erfahren bat. fo ift auch bas gelbe Pulver auf ben Regenpfasen fein Schwefel; auch wenn es fich am Neuer entzunbet, nicht, fondern Bluthenftaub von ben Baumen. In ben Tulpen fteben inwendig im Ring berum fechs fleine Goulen, auf beren Spigen ein fcmarger Stanb fist. Wer baran riecht, befommt baber eine fcwarze Rase. Auf den Lilien ift er schon gelb, und wer an eine weiße Lilie riecht, bekommt bavon eine gelbe Rafe. Das ift Bluthenftanb. Er findet fich in allen Blumen und in allen Bluthen, benn er ift unentbehrslich und nothwendig, wenn aus der Bluthe Frucht und Samen entsteben foll. Wenn es nun im Rraibe jahr, mo bie Baume bliben, ftarte Regenguffe gibt, fo fcmemmt ber Regen biefen Staub von ben Blus then ab, und bief ift auch eine Saupturfache, warum tein gutes Obft : Jahr ju erwarten ift, wenn es viel in die Bluthen geregnet hat. Do nun viel folder blubenden Baume beifammen fteben, ba fcomemmt auch ber Regen viel folchen Bluthen : Staub berab. sammelt fich alebann wieber auf ber Erbe, und bleibt liegen, wenn bas Waffer verdunftet, und bas ift ber vermeintliche Schwefelregen. Im Sommer und Spatjahr, wo boch die Gewitter meistens heftiger sind, wird niemand mehr etwas von Schwefelregen sehen, weil dann das Bluben ein Ende hat. Da regnen Aepfel, Ruffe, Sicheln zc. von den schweren Aesten der Baume herab, aber kein eingebildeter Schwefel mehr.

2.

#### B'lutregen.

Im Frühjahr und im Sommer kann es wohl ges schehen, baß man hie und da viel rothe Tropfen, wie Regentropfen, noch naß ober vertrocknet, auf dem Laub oder auf Gegenständen von hellerer Farbe wahrsnimmt, die auf der Erde liegen, 3. B. auf Tuch, das zum Bleichen in Grasgärten ausgebreitet wird. Und weil man nicht begreifen kann, woher das kommen mag, und weil man lieber etwas Unglaubliches, als etwas Natürliches glaubt, so faßt man's kurz und sagt, es habe Blut geregnet, und das bedeute Krieg.

Allein, wie nicht alles Schwefel ift, was gelb aussieht, so ift auch nicht alles Blut, was eine rothe Farbe hat. Dießmal geht die Sache so zu. Aus eisnem kleinen Ei, das den Winter über irgendwo an
einer hecke oder an einem Baumzweig klebte, brütet
im Frühjahr die Sonnenwarme ein kleines lebendiges
Räuplein aus. Nach wenig Wochen, wenn sich die Raupe groß und rund gefressen hat, kriecht sie irgendswo in die Sohe, wenn sie nicht schon oben ist, hängt
sich mit dem hintertheil des Korpers sest, mit dem
Kopfe abwärts, streift die Raupenhille ab, und verswandelt sich in eine eckige Gestalt, die man Puppe
neunt, ohne Kopf, ohne Füße und Flügel. Man
sieht dem Ding nicht an, was es seyn und werden

Aber wieber nach kurzer Zeit spaltet fich die Saut, und es fommt etwas mit fleinen ausammenges fctumpften Aldgeln und einem biden unfbrmlichen hinterleib hervor, bem man wohl anfieht, baf es gern ein Schmetterling ober Sommervogel werben mochte. Nach wenigen Stunden, wo es stille fiten bleibt. find bie ichonen farbigen Rlugel gewachsen und ausgebreis Mus bem Binterleib geben fechs bis acht rothe Tropfen ab, die auf die Erde berabfallen, alebann ift ber Sommervogel gemacht, und flattert leicht und frohlich in ber Luft berum, und von Blume gu Blume. Das fann ber liebe Gott, aus einer baflichen und verachteten Raupe einen ichbnen und froblichen Commervogel machen. Wo nun gange Seden ober Baume im Rrubiabr mit Gefpinnft überzogen find, in meldem viele taufend folder Gier verborgen fenn tonnen, da brutet auch bie Sonnenwarme alle auf einmal aus. Alle, bie bavon fommen, fonnen baber auch, wenn fie reichliche Rahrung haben, ju gleicher Beit ibre Bollfommenbeit erreichen, ju gleicher Zeit fich in Puppen verwandeln, und zu gleicher Zeit als Schmetterlinge wieber aus ber Duppe gurudfebren. nun viele bergleichen nabe beifammen find, ba geben fie auch viele rothe Tropfen von fich, ehe fie davon Sundert in einem Garten tonnen icon 6 -800 Tropfen geben, und bas ift alebann ber eingebilbete Blutregen.

3.

#### Fraschregen.

Man spricht auch von einem Froschregen. Aber , bas wird noch niemand gesehen haben, bag es Frosche aus ber Luft herab regnete. Die Sache verhält sich

gang furg fo : I'm Sommer bei anhaltend trochner Dipe gieht fich eine Urt von Landfroschen in benachbarte Balber und Bufchwerke gurud, weil fie bort einen fühlern und fenchtern Aufenthalt haben, und verhalten fich nang ftille und verborgen, fo daß fie niemand bemerkt. Wenn nun ein fanfter Regen fallt, fo kommen fie in gablreicher Menge wieder bervor, und erquiden fich in bem naffen, tablen Gras. Ber alsbann in einer folchen Gegend ift, und auf einmal fo viele Arbichlein fieht, wo boch turz vorher tein eingiges zu feben war, der fann fich nicht vorftellen, wo auf einmal fo viele Frosche bertommen; und ba bilben fich einfaltige Leute ein , es habe Arbiche geregnet. Denn aus lieber Tragbeit laft man eher die unvermunftigften Dinge gelten, als man fich die Dube gibt, über bie vernünftigen Urfachen beffen nachandenken ober zu fragen, mas man nicht begreifen fann.

#### 7

#### Steinregen.

Aber mit dem Steinregen verhalt es sich anders. Das ist keine Einbildung. Denn man hat darüber viele alte glaubwardige Rachrichten und neue Beweise, daß bald einzelne schwere Steine, bald viele nitt einz ander von ungleicher Größe, mir nichts, dir nichts, aus der Luft herabzefallen sind. Die alteste Nachsricht, welche man von solchen Ereignissen hat, reicht bis in das Jahr 462 vor Christi Geburt. Da siel in Thracien, oder in der jetzigen turkischen Provinz Rusmili, ein großer Stein aus den Lüften herab, und seit jener Zeit die jetzt, also in 2267 Jahren, hat es, so viel man weiß, 38mal Steine geregnet, z. B. im Jahr 1492 am 4, November siel bei Ensibeim ein

Stein, ber 260 Pf. schwer war. Im Jahre 1672 bei Berona in Italien zwei Steine von 200 und 300 Pf. Run kann man benken, von alten Zeiten sey gut etwas erzählen. Wen kann man fragen, ob's wahr sey? Aber auch ganz neue Erfahrungen geben diesen alten Rachrichten Glauben. Denn im Jahre 1789, und am 24. Juli 1790 sielen in Frankreich, und am 16. Juni 1794 in Italien viele Steine vom himmel, das heißt, hoch aus der Luft herab. Und den 26. April 1803 kam bei dem Orte l'Aigle im Orne Departement in Frankreich ein Steinregen von 2000 — 3000 Steinen auf einmal mit großem Gestiffe aus der Luft.

Sonntags ben '22. Mai 1808 find in Mahren Steine vom himmel gefallen. Der Kaiser von Destreich ließ durch einen sachtundigen Mann Untersuchung barüber anstellen. Dieß ist der Erfund:

Es war ein heiterer Morgen, bis um halb sechs Uhr ein Rebel in die Luft einrackte. Die Filial-Leute von Stammern waren auf dem Wege in die Kirche, und dachten an nichts. Plötzlich hörten fie drei starke Knalle, daß die Erde unter ihren Faßen zitterte, und der Nebel wurde auf einmal so dicht, daß man nur 12 Schritte weit zu sehen vermochte. Mehrere schackere Schläge folgten nach, und lauteten wie ein anhaltend Flinten-Fener in der Ferne, oder wie das Wirbeln großer Trommeln. Das Rollen und das Pfeisen, das zwischendrein in der Luft gehört wurde, brachte daher einige Leute auf den Gedanken, jest komme die Garnison von Telisch mit turkischer Musik. An das Kanoniren dachten sie nicht. Aber während als sie vor Verwunderung und Schrecken einaucher

aufaben, fing in einem Umtreis von ungefahr 3 Stunden ein Regen an, gegen welchen fein Mantel ober Malterfact über bie Achseln fcutt. Gine Menge von Steinen, von ber Große einer welfchen Ruß bis ju ber Grofe eines Rindstopfe, und von ber Schwere eines halben Lothes bis ju 6 Pfund, fielen unter beftandigem Rollen und Pfeifen aus ber Luft, einige fentrecht, anbere wie in einem Schwunge. Biele' Leute faben gu, und bie Steine, welche fogleich nach bem Rallen aufgehoben murben, maren marm. erften fcblugen nach ihrer Schwere tief in bie Erbe. Einer bavon wurde 2 guß tief herausgegraben. fpåtern ließen es beim nachften bewenben, und fielen nur auf die Erbe. Ihrer Beschaffenheit nach find fie inwendig fandartig und grau, und von außen mit einer schwarzen glanzenben Rinde überzogen. Die Babl berfelben fann niemand angeben. Biele mbgen in das Kruchtfeld gefallen fenn, und noch in der Erde verborgen liegen. Diejenigen, welche gefunden und gefammelt worden, betragen an Gewicht 21/2 Centner. Alles dauerte 6 bis 8 Minuten, und nach einigen. Stunden verzog fich auch ber Rebel, fo bag gegen Mittag alles wieder hell und ruhig mar, als wenn nichts vorgegangen mare. Dieß ift bie Begebenheit. Bas es aber mit folden Steinen, Die vom Simmel fallen, fur eine Bewandtniß habe, barque machen bie Belehrten ein Geheimniß, und, wenn man fie fragt, fo fagen fie, fie miffen es nicht.

5.

#### hutregen.

Um unbegreiflichsten ift es, baß es einmal Golbaten-Sute foll geregnet haben. Ein Burger aus einem Kleinen

Helten Land : Stabteben irgendro in Sachfen foll eis nes Rachmittags nicht weit von einem Berg auf feis nem Belbe gearbeitet haben. Auf einmal ward ber Bimmel fturmifch; er borte ein entferntes Donnern; Die Luft verfinfterte fich; eine große fcwarze Bolte breitete fic am himmel aus, und ebe ber gute Mann es fich verfah, fielen Sute aber Sute rechts und links und um und an aus ber Luft berab. Das gange Beld marb fcmars, und ber Eigenthumer beffeiben hatte unter vielen Sunderten die Wabl. Boll Staunen lief er beim, ergabte was geschehen mar, brachte, sum Beibeis bavon, fo viel Bute mit, ale er in ben Sanden tragen fonnte, und ber Butmacher bes Drts mag feine große Freude baran gehabt baben. Rach einigen Tagen erfuhr man aber, bag binter bem Berg in ber Ebene ein Regiment Golbaten exergirt batte. Bu gleicher Beit tam ein heftiger Wirbelmind ober eine fogenannte Bindebraut, rif ben meiften bie Sute von ben Ropfen, wirbelte fie in die Sobe aber ben Berg hindber, und ließ fie auf ber andern Seite wieder fallen. Go erzählt man. Gang unmbglich mare wohl die Sache nicht. Indeffen gebort boch eine ftarte Windsbraut und folglich auch ein ftarfer Glaube dagn.

Auflosung des zweiten Rechnungserempels.

Das Rathfel von ben Glern wird icon lange ers rathen feyn. Dan muß namlich auf eine Bahl bens ten, bie felber ungerade ift, und nach bem Abzug der gekauften Gier allemal eine ungerade Bahl zum Rest zuruck läßt. Und bas ist bier die Bahl ein und dreis Big. Denn die Halfte bavon ift fünfzehn und ein halbes;

Bebeis Schantaftlein.

und noch ein halbes Ei dazu find sechzehn. So viet Gier kauft die erste Nachbarin und folglich bleiben fünfzehn im Mest. Die Hälfte davon sind sieben und ein halbes und noch ein halbes dazu sind acht. So viel kauft die zweite, und so bleiben noch sieben. Von diesen wicher die Hälfte und ein halbes dazu sind vier, und es bleiben drei, und die Hälfte von drei mit einem halben mehr ist zwei, und so bleiben alle Eier ganz und die Händlerin behält eins im Rest.

# Drittes und viertes Rechnungsexempel.

₹.

3wei Schafer begegnen sich mit Schafen auf der Straße. Hans sagte zu Frig: "Gib mir einnes von deinen Schafen! Aledann hab' ich noch einmal so viel als du." Fritz sagt zu Hans: "Rein, gib du mir eins von deinen! Aledann hab' ich eben so viel als du."

Run ift gu errathen, wie viel ein jeder hatte.

Diese Aufgabe ist klein und leicht. Folgende ist auch nicht schwer, aber artig. Nur muß man richtig rechnen, und nicht irre werden, was leicht mbglich ift.

4.

Ein Mann hatte sieben Rinder zu einem Bermbegen von 4900 fl. Da gingen ibn die jungern Rins der oftere an, eine Berordnung baruber zu machen, das mit sie in der Theilung nach seinem Absterben mehr bekommen sollten, als die altern. Das kam dem gusten Bater hart an, weil er eines von seinen Rindern

liebte wie das andere, und weil er glaubte, Gott werbe ben jungern, wenn fie fleißig und gut gefitstet feyen, nach feinem Tode helfen, wie er ben altern bei feinen Lebzeiten geholfen habe. Beil fie ihm aber teine Ruhe ließen, und die altern Bruder es auch zus frieden waren, so machte er folgende Berordnung:

Der alteste Sohn soll von dem ganzen Bermbgen 100 fl. zum voraus haben und von dem übrigen den achten Theil.

Der zweite foll alebann 200 fl. wegnehmen, und von dem übrigen wieder den achten Theil.

Der britte foll 300 fl. vor bem nachfolgenden voraus empfangen und auch wieder den achten Theil vom Reft.

Und so soll jeder folgende 100 ff. mehr als der erfte und dann von dem Uebrigen den Achtel erhalten, und ber Lette bekommt, was übrig bleibt, wie überall.

Damit waren die Kinder zufrieden. Nach dem Tode des Baters wurde sein letzter Wille vollzogen, und es ift nun auszurechnen, wie viel ein jeder bekoms men habe.

# Mugliche Lehren.

#### 1.

Die Menschen nehmen oft ein kleines Ungemach viel schwerer auf, und tragen es ungeduldiger, als ein großes Unglud, und der ift noch nicht am schlimmssten daran, der viel zu klagen hat, und alle Tage etwas anders. Erfahrung und Uebung im Unglud lehrt schweigen. Aber wenn ihr einen Menschen wist, der nicht klagt, und doch nicht frohlich seyn kann, ihr

fragt ihn, was ihm fehle, und er sagt's euch kurz und gut, oder gar nicht, dem sucht ein gutes Zutrauen abzugewinnen, wenn ihr es werth sepd, und rathet und helft ihm, wenn ihr kount.

9.

Aft benn ber Menich begwegen fo fchlimm und fo schlecht, weil die bbfen Reigungen zuerft in feinem Bergen ermachen, und bas Gute nur durch Ergies bung und Unterricht bei ihm anschlägt? Euer befter Acterboden tragt boch auch nur Gras und Unfraut aus eigener Rraft und euer Leben lang teine Beigens Ernte; und ein burres Sanbfelb, bes nicht einmal aus eigener Rraft Unfraut treibt, wird auch euern Fleiß und eure hoffnung nie mit einer grucht-Aber wenn ibr ben gaten Boben garbe erfreuen. ansact zu rechter Beit, fein wartet und pfleget, wie fich's gebubret, fo fleigt im Morgenthau und Abendregen eine frobliche Saat empot, und bie Raben und Kornrofen und mancherlei tanbes Gras mochten aern, aber es fann nicht mehr empor fommen. gesunde Alehre schwankt in der Luft, und fallt fic mit toftbaren Rornern. Ge ift es mit dem Menfchen und mit feinem Bergen auch. Bas lernen wir baraus? Man muß nicht unzeitig flagen und babern und die hoffnung aufgeben, ehe fie erfullt werben Man muß den Rleiß, die Mube und Gebuld, die man an eine Sandvoll Fruchthalmen gerne verwendet, an den eigenen Rinbern fich- nicht verbrießen Man muß bem Unfraut zuvorkommen, guten Samen, icone Tugenben in bas weiche garte Sery hineinpflangen, und Gott vertrauen, fo wird's beffer merben.

3.

Man vergift im menschlichen Leben nichts so leicht, als das Multipliciren, wenn man es noch so gut in der Schule gelernt hat und kann. Und doch lernt man in der Schule fur das Leben, und die Weisheit besteht nicht im Wiffen, fondern in der rechten Anwen: dung und Ausübung davon.

Es kann jemand einen Tag in den andern nur eis nen Groschen unndthigerweise ausgeben. Mancher, der den Groschen übrig hat, thut es, und meint, es sen nicht viel. Aber in einem Jahre sind es 365 Groschen, und in dreißig Jahren 10,950 Groschen. Facit 547 fl. 30. kr. weggeworfenes Geld, und das ist doch viel.

Ein anderer tann einen Tag in den andern zwei Stunden unnit und im Mußiggang gubringen, meint jedesmal, fur beute laffe es fich verantworten. Das multiplicirt fich in einem Jahr gu 730 Stunden und in breißig Jahren ju 21,900 Stunden. 912 verlorene Tage des furzen Lebens. noch mehr als 547 fl., wer's bedenkt. -Die Erbe hat 5400 beutsche Meilen, ober 10,800 Stunden im Umfreis. Das ift ein weiter Weg. Aber wenn man in gerader Linie fortgeben tonnte, und es wollte jemand jeden Tag nur eine Stunde bavon gurudlegen, fo tonnte er im breißigften Jahr wieder babeim fenn. Darand ift zu lernen, wie weit ein Menfch in feis nem Leben es nach und nach bringen kann, wenn er gu einem nutilichen Geschaft jeden Lag nur eine Stunde anmenben will, und wie biel weiter noch, wenn er alle Tage bayu benutt, beffer und volltommener gu werden, und fein eigenes Wohl und bas Wohl ber

Seinigen zu befordern. Aber wer nie aufängt, ber hort nie auf, und wem Wenig auf einmal nicht genug ift, ber erfährt nie, wie man nach und nach zu Bieslem kommt.

#### 4.

Bum Erwerben eines Glud's gehort Fleiß und Ges bulb, und zur Erhaltung beffelben gehort Mäßigung und Borsicht. Langsam und Schritt für Schritt fleigt man eine Treppe hinauf. Aber in einem Augenblick fällt man hinab, und bringt Munden und Schmerzen genug mit auf die Erbe.

# Guter Rath.

Bas ich jett fagen will, wird manchem, ber es liest, geringfügig und vielleicht lächerlich scheinen; aber es ift nicht lacherlich; und mancher, ber es liest, wird meinen, ich habe ihn leibhaftig geseben und es mare mohl moglich. Doch weiß ich's nicht, und will niemand befondere meinen. Es gibt Gegenden bin und wieder, wo die Manner und Junglinge im Gangen recht gefund und ftart aussehen, wie es bei guter Arbeit und einfacher Rahrung mbge lich und zu erwarten ift. Gie haben eine gesunde Gefichtofarbe, eine ftarte Bruft, breite Schultern, guten Buchs, furg, ber gange Rorperbau ift moblproportionirt und tadellos, bis unter die Ruice. Da kommt's auf einmal so bunn und so schwach bis ju ben Sufen binab, und man meint, die auden Beine muffen gufammen brechen unter ber ofchweren Laft. Die fie gu tragen haben. Das wift ihr wohl. Man-

dem, ber fich vor bem Spiegel einbilbet, ein hab: fcher Rnabe zu fenn, geht es wie dem Pfau, wenn er auf feine Rufe ichaut, und befroegen gieht ihr bie farken lebernen Riemen, mit welchen ihr bie Strumpfe unter bem Rnie ju binden pflegt, immer fefter an, und fest ibn in eine Schnalle ein, mo er nie nachgeben tann, bamit bas fleifch ein wenig ans fcwellen, fich beraus beben, und etwas gleichfeben foll, und eben baffer tommt's. Denn ber gange menfchliche Rorper und alle feine Glieber erhalten ihre Rahrung von dem Blut. Deffwegen lauft bas Blut unaufborlich von bem Bergen meg, querft in großen bern, die fich nachher immermehr in ungahlig viele Eleine Mederlein vertheilen und vervielfaltigen, burch alle Theile des Rbrpers bis in die außerften Glieder hinaus, und fehrt alebann burch andere Meberlein, bie wieder jusammen geben, folglich großer und an ber Bahl meniger werben, ju dem Bergen gurud, und das geht unaufborlich fo fort, fo lange Der Menfch lebt, und auf biefem Bege gibt bas Blut bem Rleifd, ben Anochen und allen Theilen bes Rorpers ihre Rahrung, ihre Rraft und Ausfüllung, und wird felber wieber auf eine andere Urt burch tägliche Speise und Trank erhalten und ersett. gebt ba fast fo gu, wie bei einer wohl eingerichteten Bafferleitung. Da wird bas Baffer aus bem grb-Beren Strom in fleinere Ranale fortgeleitet. Mus Diefen vertheilt es fich immermehr in fleinere Bache und Bachlein, bann in Raufen, und endlich findet pieden Grashalm auf einer Biefe, Rlee = und Sabermart, Liebfrauen = Mantelein, und mas bafauf wachet, und gibt ibm feine Erquidung. Aber mo

wenig Baffer binfommt, ba bleiben auch bie Dans gen flein und fcblecht, und was tann bavor fenn? So ift es mit bem menichlichen Rorper ungefahr auch, und je weniger berfelbe burch die Rleidung gebrudt ober eingeengt wirb, befto freier und reichlicher kann fich auch bas Blut burch feine Abern bewegen, befte beffer werden auch alle Theile bes Abryers mit bem Bachethum zu ihrer Kraft und Bollfommenbeit gelangen und barin erhalten werben. Wenn ihr aber einen Urm oder ein Bein unterbindet und ben Blutlauf aufhaltet, fo wird auch biefem Glied, feine Rabrung entangen. Das geschieht nun, wenn man von früher Kindheit an die Beine unter bem Anie mit einem lebernen Riemen durch eine Schnalle fo feft Die feinen und größern-Abern werben aus fammengepreft, es tann nicht fo viel Blut ab- und auffleigen als ubthig ift, die Rnochen tommen baber taum ju ihrer geborigen Starte, und es fest fich nicht gmug Bleifch und Bett um biefelben an. Da zieht man nun den Riemen immer fester an, und bas bilft ein wenig jum Schein, macht aber eigentlich nur aus Uebel Merger, wie es immer geht, man mur auf den Schein fieht und gur Abhilfe eis nes Reblers ober Gebrechens bie rechten Mittel nicht ju wiffen perlangt und mit ben nachsten beften fich Mein guter Rath mare also ber: 3hr follt's machen wie andere vernünftige Leute auch. Man binde bie Strumpfe mit geschmeibigern Banbern über bem Rnie, ober wenn man bei ber alten Deife bleiben will, fo giebe man wenigstens bie Bing men nicht fefter an ale pothig ift, um die Serumpfe oben zu erhalten. Dan muß nie mehr Rraft anwenden, und mehr thun als nothig ift, um seis nen veruchefeigen Zweit zu erreichen. Besonders missen bie Etzern früh darauf sehen, daß ihre Kinder die Strumpse nicht zu sest binden. Alsbann wird das Blut seinen Beg schon sinden, und den Gliedern die Rahrung und Stärke geben, die ihnen gebührt. Dieß ist mein guter Rath; und wer keinen Glauben daran hat, der frage nur einen Arzt oder den Herrn Pfarrer; die mussen auch wissen. Aber folgen muß man aledann. Denn wem nicht zu rathen ist, dem ist auch wicht zu helsen.

### Das Mittagessen im Sof.

Man flagt baufig barüber, wie fcwer und unmbglich es fen, mit manchen Menfchen auszufommen. Das mag benn freilich auch wahr fenn. Inbeffen finb viele von folden Menfchen nicht fcblimm, fonbern nur munderlich, und wenn man fie nur immer recht fennte, inwendig und auswendig, und recht mit ib: nen umzugeben mußte, nie gu eigenfinnig und nie gu nachgebend, fo mare mancher mohl und leiche gur Befinnung gu bringen. Das ift boch einem Bedienten mit feinem herrn gelungen. Dem fonnte er manchmal gar nichts recht machen, und mußte vieles entgelten, woran er unschuldig war, wie es oft geht. Go tam einmal ber Berr febr verbrieglich nach Saufe, und fette fich zum Mittageffen. Da mar die Guppe gu beiß der gu talt, ober tines von beiden; aber genug, ber Berr war vetbrieflich. Ersfafte buber bie Schuffel mit bem, was barinnen mar, und marf fie burch bas offene Benfter in ben bof binab. Bas

that ber Diener ?: Rury besonnen warf er bas Rleifch, welches er eben auf ben Tifch ftellen mitte, nichts, bir nichts, ber Suppe nach, auch in ben Sof hinab, bann bas Brod, bann ben Bein, endlich bas Tischtuch mit allem. mas noch barauf mar. auch in den Sof binab. "Bermegener, mas foll bas fenn?" fragte ber Berr, und fuhr mit brobenbem Born von bem Geffel auf. Aber ber Bediente erwies berte falt und ruhig: "Bergeiben Gie mir, wenn ich Ihre Meinung nicht errathen habe. 3ch glaubte nicht anders, ale Gie wollten heute in bem Sofe fpeifen. Die Luft ift fo beiter, ber himmel fo blau, und feben Sie nur, wie lieblich ber Apfelbaum blubt, und wie froblich die Bienen ihren Mittag halten!" -- Diegmal Die Suppe binabgeworfen, und nimmer! Der Berr er-Kannte feinen Rebler, beiterte fich im Unblid bes ichonen Frublingehimmele auf, lachelte beimlich über ben fchnellen Ginfall feines Aufwarters, und bantte ibm im Bergen fur bie gute Lebre.

# Der kluge Richter.

Daß nicht alles so uneben sey, was im Morgens lande geschieht, das haben wir schon einmal gehört. Auch folgende Begebenheit soll sich daselbst zugetras gen haben: Ein reicher Mann hatte eine beträchts liche Geldsumme, welche in ein Tuch eingenähet war, aus Unvorsichtigkeit verloren. Er machte daher feinen Berlust bekannt aund bot, wie man zu ihnn psiegt, dem ehrlichen Finder eine Belohnung, und zwar von hundert Thalern an. Da kam bald ein guter und ehrlicher Mann dahergegangen. "Dein

Geld babe ich gefunden. Dieg wird's wohl fenn! Go nimm bein Gigenthum gurud'!" Go fprach er mit bem beitern Blick eines ehrlichen Mannes und eines guten Gemiffens, und bas mar-fcbn. Der andere machte auch ein frobliches Geficht, aber nur, weil er fein verloren geschättes Gelb wieber batte. Denn wie es um feine Ehrlichkeit aussah, bas wird fich balb zeigen. Er gablte bas Beld, und bachte unterbeffen geschwinde nach, wie er ben treuen Rinder um feine versprochene Belohnung beingen formte. Freund," fprach er hierauf, ,,es waren eigentlich 800 Thir. in dem Tuch eingenähet. 3ch finde aber nur noch 700 Thir. Ihr werdet also wohl eine Rath aufgetrennt und eure 100 Thir. Belohnung icon beraus genommen haben. Da habt ihr wohl baran gethan. 3ch bante euch. Das mar nicht fcbn. Aber wir find auch noch nicht am Ende. wabrt am langften und Unrecht schlagt feinen eiges nen Berrn. Der ehrliche Rinder, bem es weniger um bie 100 Thir., als um feine unbescholtene Rechtschaffenheit zu thun mar, verficherte, daß er das Packlein fo gefunden babe, wie er es bringe, und es fo bringe, wie er's gefunden habe. Um Enbe tamen fie vor den Beide bestunden auch bier noch auf ihrer Behauptung, der eine, baß 800 Thlr. fepen einge= naht gemefen, ber andere, bag er von bem Gefunbenen nichts genommen und bas Badlein nicht ver-Da mar guter Rath theuer. ber flee Richter, ber bie Chrlichfeit bes einen und bie ichitete Gefinnung bes andern gum borque gu fennen fcbien, griff bib Cache fo an: et ließ fich von beiden, über das mas fie ausfagten, eine

feste und seierliche Bersicherung geben, und that hierauf folgenden Ausspruch: "Demnach, und wenn der eine von euch 800 Thaler verloren, der andere aber nur ein Päcklein mit 700 Thlr. gefunden hat, so kann auch das Geld des Letztern nicht das nämliche sepn, auf welches der Erstere ein Recht hat. Du, ehrlis cher Freund, nimmst also das Geld, welches du gefunden hast, wieder zurück, und behältst es in guter Berwahrung, die der kommt; welcher nur 700 Thlr. verloren hat. Und dir da weiß ich keinen Rath, als du geduldest dich, die derzenige sich meldet, der deine 800 Thlr. sindet," So sprach der Richter, und dabei blieb es.

# Der Mensch in Kalte und hiße.

Der Mensch kann nichts Nuglicheres und Befferes tennen lernen, als sich selbst und feine Natur; und mancher, der bei und an einem heißen Sommertage fast verschmachten will, oder im kalten Inner sich nicht getraut, vom warmen Ofen wegzugehen, wirdkaum glauben konnen, was ich sagen werde, und doch ist es mahr.

Bekanntlich ift die Warme des Sommers und die Ralte des Winters nicht in allen Gegenden der Erde gleich, auch kommen sie nicht an allen Orten zu gleischer Zeit, und sind nicht von gleicher Dauer. Es gibt Gegenden, wo der Winter den größten Theil des ganzen Jahres herr und Meister ist, and ents sextisch streng regiert, was das Wasser in den Seen 10 Shuh tief gefrier, und die Erde selbst im Soms mer nicht ganz, sondern nur einige Schuh tief aufs

thant, weil bort bie Sonne etliche Monate lang gar nicht mehr scheint, und ihre Strahlen auch im Soms mer nur ichief über ben Boben bingleiten: Und wies berum gibt es andere Gegenben, wo man gar nichts von Schnee und Gis und Winter weiß, wo aber auch bas Gefühl ber hochften Sommerhibe faft unertrags lich fenn maß; jumal wo es tief im Land an Gebits gen und großen Aluffen feblt, weil bort bie Sonne den Ginwohnern gerade über ben Ropfen fieht, und ibre glubenden Strablen fentrecht auf bie Erbe binabwirft. Es muß baber an beibetlei Orten anch noch manches anders febn, als bei uns, und boch leben und wohnen Menfchen, wie wir find, da und bort. Reine einzige Urt von Abieren bat fich von felber fo weit über die Erde ausgebreitet, als bet Monfc. Die taleen und die beißen Gegenden haben ihre eiges nen Thiere, die ihren Bobnort freiwillig nie verlaffen. Rur febr menige, Die ber Menich mitgenommen hat, find im Stande, die grafte Sige in der einen Weltgegend und die grimmigfte Ralte in der andern auszuhalten. Auch diefe leiden febr babei, und die andern verschmachten ober erfrieren, ober fie verbungern, weil sie ihre Nahrung nicht finden. Pflanzen und bie ftartften Baume fommen nicht auf ber gengen Erbe fort, sondern fie bleiben in ber Gegend, fur welche fie geschaffen find, und felbft bie Tanne und die Giche verwandeln fich in ben faltes sten Landern in ein niedriges unscheinbares Gestrauch und Gestruppe auf dem ebenen Boben, wie wir's auf unfern boben tablen und falten Bergen auch bieweis len wahrnehmen. Aber ber Menfc hat fich überall ausgebreitet, wo nur ein lebendiges Wefen forttommen kann, ist überall daheim, liebt in den heisesten und kattesten Gegenden sein Vaterland und die Heismath, in der er geboren ist, und wenn ihr einen Wilden, wie man sie neunt, in eine mildere und schdnere Gegend bringt, so mag er dort nicht leben und nicht gläcklich senn. So ist der Mensch. Seine Natur richtet sich allmählich und immer mehr nach der Gegend, in welcher er lebt, und et weiß wieder durch seine Vernunft seinen Ausenthalt einzurichten, und so bequem und angenehm zu machen; als es mbgslich ist. Das muß der Schopfer gemeint haben, als er über das menschliche Geschlecht seinen Segen aussprach: "Send fruchtbar und mehret euch, und erfüllet (oder bevölkert) die Erde, und machet sie euch unterthan."

Ich will jest einige Beispiele anführen, was für hohe Kalte und Sige die Menschen aushalten konnen.

Bu Jeniseist in Siberien trat einst im Janer 1735 eine solche Ratte ein, pdaß die Sperlinge und andere Bbget todt aus der Luft herabsielen, und alles, was in der Luft gefrieren konnte, wurde zu Gis, und doch les ben Menschen dort.

Bu Kragnaiaret, ebenfalls in Siberien, wurde im Jahr 1772 ben 7. December die Kalte so heftig, daß eine Schale voll Queckfilber, welches man in die freie Luft setze, in ein festes Metall zusammengefror. Man konnte es wie Blei biegen und hammern, und boch hielten es Menschen que.

Eine ahnliche Raite erlitten einft die Engtander in Rord - Amerika an ber Subsonsban. Da fror ihnen selbst in ben geheizten Stuben ber Branntwein in Eis zusammen. Sie konnten ihn nicht fussig erhalten. In den langen dunien Wintertagen erleuchtete man die Stuben mit glübenden Ranonenkugeln, und die state Ofenhige daneben konnte doch nicht hindern, daß nicht die Wände und Bettstätten mit Eis und Duft überzogen wurden.

Was für eine Sitze hingegen wieber bie nämliche Menschen=Natur aushalten kann, das sehen wir schon an unsern Fenerarbeitern, zum Beispiel in Glashatzten, Eisenschmelzen, hammerschmieden, wo die Leute sich durch schwere Arbeit noch mehr erhitzen mußzsen. Im Breitlingen, das ist eine Erzgrube am Tammelsberg in Sachsen, mußte das feste Gestein unter der Erde durch Feuer mutbe gemacht werden. Da sind nun viele schweslichte Theile und Dünste, die in Entzündung gerathen, und eine so erstaunliche und unerträgliche hitze verursachen, daß die Bergleute selbst noch den Tag nach der Löschung des Feuers nacht arbeiten und alle Stunde innehalten und sich wieder abkühlen mußen.

Manche Personen, die in Krankheiten viel aufs Schwigen halten, kriechen in einen heißdunstigen Backsofen, wenn das Brod herausgenommen ist, lassen nur so viel Deffnung zu, als zum Athemholen nothig ist, und schwigen so nach herzensluft. Das mag nun freilich nicht viel nugen, und ein vernünstiger Atzt wird es nicht groß loben.

Ber das aber weiß, der wird nun folgende mahre Erfahrungen nicht mehr so unglaublich finden. Bier bekannte und berühmte Manner ließen einst ein kleisnes Zimmer so stark erhigen, als nur möglich war. Da kam die Hige ber Luft fast der hitze des kochensben Wassers gleich. Und doch hielten dieselben sie 10

Minuten lang aus, wie wohl nicht ohne Beschwerben. Giner von ihnen trieb ben Bersuch noch weiter. In einer Sige, wo frische Eier in 10 Minuten in ber Luft hart gebacken wurden, hielt er 8 Minuten aus.

Das war nun freilich eine gemachte kanktiche Sige. Aber auch in ber Natur geht es munchen Orsen nicht viel bester. So weht bisweilen in heißen Gegenden auf einmal ein so trockener und heißer Wind von den Gandwüsten her, daß die Blätter an den Bäumen, wo er durchzieht, augenblicklich versengt werden und abdorren. Menschen, die alsdamn im Freien sind, muffen sich freilich ohne Verzug mit dem Gesicht auf die Erde niederlegen, damit sie nicht erzsticken, und haben gleichwohl noch viel dabei auszusstehen. Selbst in geschlossenen Jimmern kann man sich vor Mattigkeit fast nicht mehr bewegen. Aber gleichwohl übersteht man es, wenn man vorsichtig ist und Erfahrungen benußt.

Wenn man so etwas liest ober hort, so lernt man boch zufrieden fenn babeim, wenn sonft schon nicht alles ist, wie man gerne mochte.

# Der schlaue Husar.

Ein hufar im letten Kriege wußte wohl, daß der Bauer, dem er jetzt auf der Straße entgegen ging, 100 fl. für geliefertes heu eingenommen hatte und heimttagen wollte. Defiwegen bat er ihn um ein kleis nes Geschent zu Tabat und Branntwein. Wer weiß, ob er mit ein paar Baten nicht zufrieden gewesen warre. Aber der Landmann versicherte und betheuerte bei himmel und Holle, daß er den eigenen letzen Kreu-

zer im nachften Dorfe ausgegeben, und nichts mehr abrig habe. "Wenn's nur nicht fo weit von meinem Quartier mare," fagte bierauf ben Sufar, "fo mare uns beiben gu helfen; aber wenn bu haft nichts, ich bab' nichte, fo muffen wir ben Gang gum beil. 21!= phonfus boch machen. Bas er uns beute befchert, wollen wir bruderlich theilen." Diefer Alphonfus ftand in Stein ausgehauen in einer alten, wenig befuchten Rapelle am Feldweg. Der Landmann hatte Unfangs feine große Luft gu biefer Ballfahrt. Aber ber Su= far nahm teine Borftellung an, und verficherte unterwegs feinen Begleiter fo nachbrudlich, ber beil. Als phonfus habe ihn noch in feiner Roth fteden laffen, daß diefer felbft anfing hoffnung zu gewinnen. Bermuthlich mar in der abgelegenen Rapelle ein Ramerad und Selferebelfer bes Sufaren berborgen? weniger! Es war wirklich bas steinerne Bilb bes Alphonfus, vor welchem fie jest niederknieten, mah: rend ber Sufar gar anbachtig ju beten fcbien. "Jest, fagte er feinem Begleiter ins Dhr., jest hat mir ber Beilige gewinkt." Er ftand auf, ging zu ihm bin, bielt die Ohren an die ffeinernen Lippen, und tam gar freudig wieder gu feinem Begleiter gurud. ,, Ginen Gulben hat er mir geschenft, in meiner Zasche muffe er schon fteden." Er zog auch wirklich zum Erstaunen bes andern einen Gulben beraus, ben er aber schon vorher bei fich hatte, und theilte ihn versprochenermaßen bruberlich gur Salfte. Das leuchtete bem Landmann ein, und es war ihm gar recht, daß ber hufar die Probe noch einmal machte. Alles ging bas zweitemal wie zuerft. Run fam ber Rriegsmann biegmal viel freudiger von bem Beiligen gurud. "hun-Sebele Echaptaftlein.

bert Gulben hat uns jest der gute Appensus auf einmal gescheuft. In beiner Tasche uniffen sie steden. 1' Der Bauer wurde todesblaß, als er dieß hörte, und wiederholte seine Versicherung, daß er gewiß keinen Kreuzer habe. Allein der Husar redete ihm zu, gr sollte doch nur Vertrauen zu dem heil. Alphonsus haben, und nachsehen. Alphonsus habe ihn noch nie getäuscht. Bollte er wohl oder übel, so mußte er seine Taschen umkehren und leer machen. Die hundert Gulden kanner richtig zum Vorschein, und hatte er vorber dem schlauen Husaren die Halfte von seinem Gulden abgenommen, so mußte er jest auch seine hundert Gulden mit ihm theilen, da half kein Bitzten und kein Klehen.

· Das war fein und liftig, aber eben doch nicht recht, zumal in einer Kupelle.

#### Sommerlieb.

Blaue Berge! Bon den Bergen strömt das Leben. Reine Luft für Wensch und Bieh; Wasserbrännlein spat und früh Rüssen uns die Berge geben.

Frische Matten!
Grüner Rice und Dolben schießen; An der Schmehle schlauf und fein Glangt der Than wie Edelstein, Und die klaren Bachlein fließen.

Solante Baume! Muntrer Bogel Melodeien Tonen im belaubten Reis, Singen laut des Sooppfers Preis. Airfoe, Birn und Phaum gedelben, Grine Gaaten! Aus dem jarten Blatt enthallt sich halm und Aehre, schwanket schon, Wenn die milden Lufte wehn, Und das Körulein mächst und füllt sich.

An bem himmel Strabit bie Sonn' im Brautgeschmeibe; Beife Boltlein fteigen auf, Biebn dabin im stillen Lanf; Gattes Schaftein gebn jur Weibe.

Bell' ihn Gott uns allen geben! D bann ift bie Erbe fcon. In ben Grunben, auf ben Sohn Bacht und fingt ein frohes Leben.

Schwarze Wetter Ueberziehn den Himmelsbogen, Und der Bogel fingt nicht mehr. Winde brausen hin und her, Und die wilden Wasser wogen.

Mothe Blibe Buden bin und juden wieder, Lenchten über Balb und finr. Bange harrt die Kreatur. Donnerschläge fürzen nieber.

Gut Gemiffen, Ber es hat, und wer's bewachet, In ben Blit vom Beltgericht Schaut er, und erbebet nicht, Benn bet Grund ber Erbe fracet.

#### Der Maulmurf.

Unter allen Thieren, die ihre Jungen såugen, ist ber Maulwurf das einzige, das seiner Nahrung allein in dunkeln Gangen unter ber Erde nachgeht.

Und an dem einen ist's zu viel, wird mancher sagen, ber an seine Felder und Wiesen denkt, wie sie mit Maulwurfshügeln bedeckt sind, wie der Boden zerwühlt und durchlöchert wird, wie die Gewächse oben absterben, wenn das heimtückische Thier unten an den Wurzzeln weidet.

Nun fo wollen wir benn Gericht halten über ben Miffethater.

Bahr ift es, und nicht zu laugnen, daß er durch seine unterirdischen Gange hin und wieder den Boden durchwählt, und ihm etwas von seiner Festigkeit raubt.

Wahr ift es ferner, daß durch die herausgestoßenen Grundhaufen viel fruchtbares Land bedeckt, und die darunter liegenden Reime im Wachsthum gehindert, ja erstickt werden konnen. Dafür ist jedoch in einer fleistigen hand der Rechen gut.

Aber wer hat's gefehen, daß der Maulmurf die Burgeln abfrift? wer tann's behaupten?

Nun, man sagt so: Wo die Wurzeln abgenagt find und die Pflanzen sterben, wird man auch Maulwurfe sinden; und wo keine Maulwurfe sind, geschieht das auch nicht. Folglich thut's der Maulwurf. — Der das sagt, ist vermuthlich der Nämliche, der einmal so behauptet dat: Wenn im Frühlinge die Frosche zeitlich quacken, so schlägt auch das Laub bei Zeiten aus. Wenn aber die Frosche lange nicht quacken wollen, so

will auch bas Laub nicht fommen. Folglich quaden bie Frbiche bas Laub beraus. — Seht boch, wie man fich irren fann!

Aber da kommt ein Advokat des Maulwurfs, ein erfahrner Landwirth und Natur = Beobachter, der sagt so:

"Richt der Maulwurf frist die Wurzeln ab, sons, bern die Quadten oder die Engerlinge, die unter der "Erde sind, aus welchen hernach die Maitäser und "anderes Ungezieser kommen. Der Maulwurf aber "frist die Quadten, und reinigt den Boden von diesen "Feinden."

Jest wird es also begreiflich, daß der Maulwurf immer da ist, wo das Gras und die Pstanzen krank sind und absterben, weil die Quadten da sind, denen er nachgeht und die er verfolgt. Und dann muß er's gethan haben, was diese anstellen, und bekommt für eine Wohlthat, die er euch erweisen will, des Henskers Dank.

"Das hat wieder einer in der Stube erfunden, oder aus Buchern gelernt, werdet ihr fagen, der noch keinen Maulwurf gesehen hat."

Salt, guter Freund! der das fagt, kennt ben Maulmurf beffer als ihr alle, und eure besten Scheersmanfer, wie ihr sogleich sehen werbet. Denn ihr tonnt zweierlei Proben anstellen, ob er die Wahrheit saat.

"Erstlich, wenn ihr bem Maulwurf in den Mund schaut." Denn alle vierfüßigen ober Säugthiere, wels che die Natur zum Nagen am Pflauzenwerk bestellt hat, haben in jeder Kinnlade, oben und unten, nur zwei einzige, und zwar scharfe Vorderzähne, und gar keine Ectzähne, sondern eine Lide bis zu den Stockzähnen. Alle Raubthiere aber, welche andere Thiere fangen und fressen, haben sechs und mehr spisige Borderzähne, dann Ectzähne auf beiden Seiten, und hinter diesen gahlreiche Stockzähne. Wenn ihr unn das Gediß eines Maulwurfs betrachtet, so werdet ihr sinden: er hat in der obern Kinnlade sechs und in der untern acht spisige Borderzähne, und hinter densselben Ectzähne auf allen vier Seiten, und daraus solgt: er ist tein Thier, das an Pflanzen nagt, sons dern ein kleines Raubthier, das andere Thiere frist.

"Zweitens, wenn ihr einem getödteten Maulwurf ben Bauch aufschneidet, und in ben Magen schant." Denn was er frist, muß er im Magen haben, und was er im Magen hat, muß er gefresen haben. Nun werdet ihr, wenn ihr die Probe machen wollt, nie Burzelfasern oder so etwas in dem Magen des Maulwurfs sinden, aber immer die Haute von Engerlingen, Regenwurmern und anderm Ungezieser, das unter der Erde lebt.

Wie fieht's jest aus?

Wenn ihr also ben Maulmurf recht fleißig verfolgt und mit Stumpf und Stiel vertilgen wollt, so thut ihr euch selbst den größten Schaden und den Engerslingen den größten Gefallen. Da können sie alsdann ohne Gefahr eure Wiesen und Felder vermusten, wachsen und gedeihen, und im Frühjahr kommt alsdann der Maikafer, frist euch die Baume kahl wie Besenreis, und bringt euch zur Vergeltung auch des Gukuks Dank und Lohn.

Go fiebt's aus.

# Der Zahnarzt.

3wei Lagbiebe, bie fcon lang in ber Bett mit einander berumgezogen, weil fie jum Arbeiten gu trag, ober zu ungefchickt maren, famen boch gulegt in große Roth, weil fie wenig Gelb mehr übrig batten, und nicht gefchwind mußten, wo nehmen. geriethen fie auf folgenben Ginfall: Sie bertelten vor einigen Sausthuren Brob zusammen, bas fle nicht jur Stillung bes Sungere genießen, fonbern jum Beteug miffbrauchen wollten. Gie fneteten namlich und drebten ans bemfelben lauter fleine Rugelein vber Billen, und beffreuten fie mit Burmmehl aus altem gerfreffenem Sold, damit fie pollig aussaben wie bie gelben Araneis Dillen. hieranf tauften fie fur ein paar Ba-Ben einige Bogen rothgefarbtes Papier bei bem Buchbinber (benn eine fchone Karbe muß gewohnlich bei jedem Betrug mithelfen); bas Papier zerfchnitten fie alsbann und wickelten die Willen barein, je feche bis acht Stifte in ein Pactlein. Run ging ber eine voraus in einen Rieden, wo eben Jahrmarkt mar, und in ben rothen Lowen, wo er viele Gafte angutreffen boffte. Er forderte ein Glas Wein , trant aber nicht, fonbern faß gang wehmuthig in einem Bintel. bie Sand an ben Bacten, winselte halb laut fur fich, und fehrte fich unruhig bald fo ber, bald fo bin. ehrlichen Landleute und Burger, die im Birthehaus waren, bilbeten fich wohl ein, daß der arme Menfc gang entfetilich Zahnweh haben miffe. Aber mas war gu thun? man bedauerte ibn, man troftete ibn, daß es fcon wieder vergeben werde, trant fein Glaslein fort, und machte feine Marttaffaren aus. Inbef-

fen fam ber andere Tagbieb auch nach. Da stellten fich die beiden Schelme, als ob noch feiner ben ans bern in feinem Leben gefeben batte. Reiner fab ben andern an, bis ber zweite burch bas Winfeln bes erftern, ber im Bintel fag, aufmertfam ju merben ichien. "Guter Freund, fprach er, ihr icheint wohl Babnichmerzen zu haben?" und ging mit großen und langsamen Schritten auf ihn gu. "Ich bin der Dottor Schnauzius Rapunzius von Trafalgar." fuhr er fort. Denn folche frembe volltonige Namen muffen auch zum Betrug behulflich fenn, wie die Karben. "Und wenn ihr meine Zahnpillen gebrauchen wollt, fuhr er fort, fo foll es mir eine fcblechte Runft fenn, euch mit einer, bochftens zweien, von euren Leiden gu befreien." - "Das wolle Gott," erwiederte ber andere Salunt. hierauf jog der faubere Doktor Rapunzius eines von seinen rothen Vactlein aus der Lafche, und verordnete bem Vatienten ein Rugelein baraus auf den bofen Bahn zu legen und herzhaft barauf ju beißen. Jest streckten bie Gafte an ben anbern Tischen die Ropfe heruber, und einer um ben andern fam berbei, um die Bunderfur mit anzuseben. tonnt ihr euch vorftellen, was geschah. Auf diese erfte Probe wollte zwar ber Patient wenig ruhmen, vielmehr that er einen entsetlichen Schrei. Das gefiel dem Dottor. Der Schmerg, fagte er, fep jett gebrochen, und gab ihm geschwind die zweite Pille au gleichem Gebrauch. Da war nun ploglich aller Schmerz verschwunden. Der Patient fprang vor Freuben auf, wischte ben Angstschweiß von der Stirne weg, obgleich feiner baran war, und that, ale ob er feinem Retter jum Danke etwas Namhaftes in bie

hand druckte. — Der Streich war schlau angelegt, und that seine Wirkung. Denn jeder Anwesende wollte nun auch von diesen vortrefflichen Pillen haben. Der Doktor bot das Packlein für 24 Rreuzer, und in wenig Minuten waren alle verkauft. Natürlich gingen jeht die zwei Schelme wieder einer nach dem andern weiters, lachten, als sie wieder zusammen kamen, über die Einfalt dieser Leute, und ließen sich's wohl seyn von ihrem Geld.

Das war theures Brod. So wenig fur 24 Rreuger befam man noch in feiner hungerenoth. Aber ber Geldverluft mar nicht einmal bas Schlimmfte. die Beichbrod = Rugelein wurden naturlicher Beife mit ber Beit fteinbart. Wenn nun fo ein armer Betroges ner nach Jahr und Tag Zahnweh bekam, und in gutem Bertrauen mit bem franken Bahn einmal und zweimal barauf bif, ba bente man an ben entfetlichen Schmerg, ben er, fatt geheilt ju werben, fich felbft für 24 Rreuzer aus bet eigenen Tasche machte. aus ift alfo gu lernen, wie leicht man fann betrogen werben, wenn man den Borfpiegelungen jedes berum= laufenden Landstreichers traut, ben man jum erstenmal in feinem Leben fieht, und porber nie; und nachber nimmer; und mancher, der dieses liest, wird vielleicht benten: "So einfaltig bin ich zu meinem eigenen Schaben auch icon gemefen." - Merte: Wer fo etwas fann, weiß an andern Orten Geld ju verdienen, lauft nicht auf den Dorfern und Jahrmarkten herum mit Abdern im Strumpf, ober mit einer weißen Schnalle am rechten Schuh, und am linten mit einer gelben.

#### Rugliche Lehren.

5.

"Ein Rarr fragt viel, worauf fein Beifer antwortet." Das muß zweimal mahr fenn. Fur's erfte tann gar wohl ber einfaltigfte Menich eine Frage thun, worauf auch der weiseste teinen Bescheid Bu geben weiß. Denn Fragen ift leichter als Ant= worten, wie Fordern oft leichter ift, als Geben, Rufen leichter, als Rommen. Fur's andere fonnte manchmal der Beise wohl eine Antwort geben, aber er will nicht, weil die Frage einfaltig ift, oder wortwißig, ober weil fie zur Unzeit tommt. Gar oft erkennt man ohne Mube den einfaltigen Menseben am Fragen und den verständigen am Schweigen. "Reine Antwort ift auch eine Untwort.". Bon dem Doktor Luther verlangte einft jemand gu wiffen, mas wohl Gott vor Erschaffung der Welt die lange, lange Ewigkeit Dem erwiederte ber fromme hindurch gethan habe. und witige Mann : "in einem Birtenwald sey ber liebe Gott gefeffen, und habe gur Beftrafung fur folche Leute, bie unnuge Fragen thun, Ruthen gefchnitten.

6.

"Rom ist nicht in Einem Tage erbaut worden." Damit entschuldigen fich viele fahrlussige und träge Menschen, welche ihr Geschäft nicht treisben und vollenden mögen, und schon mube sind, ehe sie recht anfangen. Mit dem Nom ist es aber eigentslich so zugegangen. Es haben viele fleißige Hände viele Tage lang vom frühen Morgen bis zum späten Abend unverdroffen daran gearbeitet, und nicht abges

laffen, bis es fortig war und der Subn auf dem Rirchthurm ftand. So ift Rom entstanden. Was du zu thun haft, mach's auch fo!

7.

"Frifch gewagt, ift halb gewonnen." Darand folgt: "Frifch gewagt, ift auch halb verloren." Das tunn nicht fehlen. Definegen fagt man auch: "Bagen gewinnt, Bagen verliert." muß alfo ben Ausfchlag geben? Prufung, ob man bie Rrafte habe ju dem, mas man magen will, Ueberlegung, wie es anzufangen fep, Benutung ber guns ftigen Beit und Umftande, und bintennach. man fein muthiges 2. gefagt bat, ein besonnenes B., und fein beschaldenes C. Aber so viel muß wahr bleiben: Wenn etwas Gewagtes foll unternommen werben, und fann nicht unders febn, fo ift ein frischer Duth zur Sache ber Meifter, und ber muß bich burch. Aber wenn bu immer willft, und fanaft nie an, ober bu haft fcon angefangen, und es reut bich wieder, und willst, wie man fagt, auf bem trockenen Lande ertrinken, guter Freund, bann ift ,,fcblecht gea waat gang verloren."

8.

"Es ift nicht alles Gold, was glanzt." Mancher, ber nicht an dieses Sprüchwort benkt, wird betrogen. Aber eine andere Erfahrung wird noch ofter bergessen: "Manches glanzt nicht und ift doch Gold," und wer das nicht glaubt, und nicht daran benkt, der ist noch schlimmer daran. In einem wohlbesstellten Acker, in einem gut eingerichteten Gewerbe ist viel Gold verborgen, und eine siessige hand weiß es zu sinden, und ein ruhiges herz dazu und ein gutes Gewis

sen glanzt auch nicht, und ist noch mehr als Gelbes werth. Oft ist gerade da am wenigsten Gold, wo der Glanz und die Prahlerei am größten ist. Wer viel Lärm macht, hat wenig Muth. Wer viel von seinen Thalern redet, hat nicht viel. Einer prahlte, er habe ein ganzes Simri (Sester) Dukaten daheim. Als er sie zeigen sollte, wollte er lange nicht daran. Endlich brachte er ein kleines rundes Schächtelein zum Vorsschein, das man mit der Hand becken konnte. Doch half er sich mit einer guten Ausrede. Das Dukatens Maß, sagte er, sep kleiner als das Frucht Maß.

# Betrachtung über das Weltgebaude.

#### Der Mond.

Der geneigte Leser wird nun recht begierig senn, auch etwas Reues von dem Monde zu erfahren, der ihm des Nachts so vft aus der Stadt nach hause leuchtet, oder aus dem Wirthshaus.

Erstlich der Mond ist auch eine große Rugel, die im unermeßlichen Weltraum schwebt, nicht anders als die Erde und die Sonne, aber in seiner körperlichen Masse ist er fünfzigmal kleiner als die Erde, und nicht viel über 50,000 Meilen von ihr entfernt. Man sieht hieraus, daß der Hausfreund nicht darauf ausgeht, mit großen Jahlen um sich zu werfen, wenn's nicht seyn muß, und den gutmüttigen Leser im Numeriren zu üben, sondern daß er gerne bei der Wahrheit bleibt.

3weitens, daß der Mond wie die Sonne, je in 24 Stunden um die Erde herum zu gehen scheint, will nicht viel sagen. Gesetzt er stehe unbeweglich still an seinem Ort, so dreht sich ja die Erde um ihre Are, daraus erfolgen in Rucksicht auf den Mond die nam- lichen Erscheinungen, wie bei der Sonne, und wenn von ihm ein langer gelber Faden dhne Ende auf die Erde herabreichte, und auch an dem Aruziste im Feld angeknupft wurde, so mußte sich der gelbe Faden ebenfalls in 24 Stunden um die Erde herum lez gen. Aber der Mond ist deswegen nicht um die Erde herum gegangen, sondern die Erde durch die Umdrehung um ihre Are hat den Faden selber an sich auszewunden.

Drittens, ber Mond muß auch fein Licht und fein Gebeihen von der Sonne empfangen. Gine Salfte feiner Rugel ift erhellt, die gegen die Sonne gefehrt ift, die andere ift finster. Damit nun nicht immer bie natuliche Salfte bell, und die namliche finfter bleibe, so brebt fich der Mond wie die Erde ebenfalls um fich felber ober um feine Are, und bem Sausfreund thut die Wahl weh, will er fagen in 27 Tagen und 8 Stunden, oder in 29 und einem halben Tag. Denn beibes ift richtig, je nachbem man's anfieht. Bir wollen aber fagen in 29 und einem halben Taa. weil's bie Ralenbermacher so ansehen. Daraus folgt, daß in diefer langen Zeit ber Tag und bie Nacht nur Einmal um den Mond herum wandeln. Der Tag bauert bort an Ginem Ort fo lange als ungefähr zwei von unfern Wochen und eben fo lang bie Nacht, und ein Nachtwächter muß fich schon febr in Ucht nehmen, baß er in ben Stunden nicht irre wird, wenn es eins mal anfängt 223 zu schlagen ober 309. — Aber

Bierrens, der Mond bewegt fich in der nam: lichen Zeit auch um die Erde. Dieß fieht man aber-

mat an ben Sternen. Bie wenn man einen lanafam gebenden Boffmagen aus weiter Rerne beobachtet. meint man, er febe ftill. Wenn man aber bemerte. wie er boch nicht immer neben bem nämlichen Bamm an ber Strafe fich befindet, fondern nach ein paar Minuten neben einem andern, fo ertennt man, daß er nicht fill fieht, fonbern auf die Station geht. Wenn er aber in einem großen Kreis um den geneigten Les fer berum fuhre, fo mußte er boch gulett wieber gu bem namlichen Bainn kommen, bei welchem er zuerft ftanb, und baran mußte man erfennen, bag er jest feinen Rreislauf vollenbet bat; alfo auch ber Wond. Er halt fich nicht jebe Racht bei bem namitchen Sterne lein auf, wenn's noch fo fcon ift, fondern er ract Am andern Abend weiter von einem zum andern. um bie namliche Beit ift er ichon um ein Betrachts liches vorgeruct, aber ungefahr in oben benannter Reit, etwas früher kommt er wieder zu bem namilchen Stern, bei bem er zuerft fand, und bat feinen Rreislauf um die Erbe pollenbet.

Fünftens, da fich der Mond also um die Erde bewegt, so ist daraus leicht abzunehmen, was es mit dem Mondwechsel für eine Bewandtniß hat. Der Neumond ist, wenn der Mond zwischen der Sonne und Erde steht, aber etwas höher oder tieser. Als-bann ist seine ganze erleuchtete Halfte oder sein Tag gegen die Sonne gekehrt, und seine Nacht schaut herzah gegen uns. Bom Neumond an, wenn der Mond auf seinem Umlauf zwischen der Sonne und Erde berzaus tritt, und sich gleichsam mit ihnen in den Triangel stellt, erblicken wir zuerst einen schmalen Streif

von der erhellten Mondfugel, die immer größer wird bis jum erften Biertel.

Das erfte Biertel ift, wenn ber Mond so fieht, baß gerade die Salfte von der erleuchteten Salbfugel, oder der vierte Theil von dem Mond gegen
und im Licht ist, und die Salfte von der verfinsterten
Salbfugel im Schatten. Da kann man recht seben, wie Gott das Licht von der Finsterniß scheidet, und
wie auf den Weltkorpern der Tag neben der Racht
wohnt, und wie die Racht von dem Tag bis zum
Bollmond allmählich bestegt wird.

Der Bollmond ist, wenn der Mond auf seinem Kreislauf um die Erde hinter der Erde steht, also daß die Erde zwischen ihm und der Sonne schwebt, aber etwas tiefer oder höher. Alsdaum konnen wir seine ganze erleuchtete Hälfte sehen, wie sie von der Sonne erleuchtet wird, und aus unserer Nacht hinzansschauen in seinen Tag. Vom Bollmond an, wenn der Mond sich wieder auf der andern Seite herumbiegt um die Erde, kommt wieder etwas von seiner sinstern Hälfte zum Borschein, und immer mehr die zum letzten Viertel.

Das lette Biertel ift, wenn wieder die eine Salfte der Halbkugel, die gegen und steht, erleuchtet, und die andere versinstert ist, und jest kann man sehen, wie die Nacht den Tag besiegt, bis sie ihn im Neumond wieder verschlungen hat. Dieß ist der Mondwechsel.

Sechstens aber, und wenn ber Mond und die Erbe einmal in schnurgerader Linie vor der Sonne fteshen, so geschehen noch gang andere Sachen, die man nicht alle Tage seben tann; namlich bie Binfterniffe,

Benn ber bunkle Reumond je zuweilen in feinem Lauf gerade zwischen die Erde und die Sonne binein= rudt, nicht bober und nicht tiefer, fo tonnen wir vor ibm am bellen Tage bie Sonne nimmer feben, ober boch nicht gang, und bas ift alsbann eine Sonnenfinfterniff. Die Sonnenfinsternif tann nur im Neumond ftatt finden. Wenn aber im Bollmond bie Erde gerabe amischen bie Sonne und amischen ben Mond bineintritt, nicht hober und nicht tiefer, fo fann bie Sonne nicht gang an ben Bollmond scheinen, weil die Erbe ihren Strahlen im Bege fteht. Dieg ift alebann bie Mondefinsternif. Die Dunkelheit, die wir am Mond erblicken, ift nichts anderes als ber Schatten von unferer eigenen Erbe, und ein folches Erempel am Mond kann nur im Boll=Licht ftatuirt werden. Alle Diese Finsterniffe nun, Die einzig von der Bewegung bes Monds und ber Erbe herruhren, miffen mir Stern= seher und Ralendermacher ein ganges Sahr, und wer's verlangt, auf weiter hinaus vorher ju fagen, und ber hausfreund gibt jest wenig gute Worte mehr, wenn einer kommt, ber nicht glauben will, mas bisber von ben himmelelichtern gesagt worben ift, und ferner foll gesagt werden. "Woher wift ihr, fragt der vorfichtige Lefer, daß die Sonne und ber Mond fo groß ift, oder fo, fo weit oder fo nabe; und daß fich die Erbe und der Mond auch ganz gewiß fo bewegen, wie's euch vortommt? Ber ift bort gewesen und hat's gemeffen? Antwort: Wenn wir das nicht gewiß wußten und auf das haar, fo tonnten wir nicht auf ein ganges Sahr, und wer's verlangt, auf weiter hinaus eine Kinsterniß voraus fagen, auf welchen Tag, ja auf welche Minute fie anfangt, und wie tief fie fich in

den Mond oder in die Sonne hineinfrist. Ober sagt's auch voraus, wenn ihr konnt, und warum sucht ihr es im Kalender, wenn ihr meint, wir falliren.

Siebentens, und wenn ber Mond in feinem vollen Lichte am himmel erscheint, fiebt er bei allem bem furios aus mit feinem truben Geficht, und mit feinen belleren und blaffern Fleden. Denn befannt= lich ift die Belle nicht gleichmäßig über ibn verbreitet, sondern ungleichmäßig. Damit bat er die Gelehrten lange Zeit verirt, und ihnen weiß gemacht, Die helleren Theile sepen Land, von welchem die Lichts ftrahlen wieber gurudprallen, und die buntleren fenen Baffer, welches die Lichtstrablen verschluckt. mit einem tapablen Perfpettiv, wie es in vorigen Beiten teine gab, hat ein rechtschaffener Sternfeber, Damens Schröter, gang andere Dinge auf dem Monde entbedt, als Land und Waffer, namlich auch Land, aber fein Baffer, fondern weite Chenen, bobe Berge und tiefe Abgrunde von wunderbarer Geftalt und Berbindung. Sat er nicht ihren Schatten fogar beobs achtet . und wie er fich von Abend gegen Morgen bewegt, verfurzt und verlangert? Sat er nicht zulett fogar aus dem Schatten ber Berge ihre Bbbe ausge= rechnet, gleichsam wie ein Erempel aus der Regel de Die hochsten Berge auf dem Monde find hober als bie bochken auf der Erde, namlich 25,000 Ruf. Der Sausfreund bat Respett vor bem Sternseher, und vor der gottlichen Allmacht, die einem schwachen Menschenkinde ben Berftand und die Gefchicklichkeit geben fann, auf 50,000 Meilen weit Berge auegumeffen, die unfer einer (ber geneigte Lefer ift gemeint) gar nicht fieht. Fragt man nun noch

Achtens und lettens, was benn eigentlich ber Mond am himmel zu verrichten hat? - Antwort: Bas bie Erbe. Co viol ift gewiß, et erbellt burch fein milbes Licht, welches ber Biberichein von feinem Connenichein ift, unfere Rachte, und fieht gu, wie bie Anaben bie Dagblein tuffen. Er ift ber eigents liche Sausfreund und erfte Ralendermacher unferer Erbe, und ber oberfte General : Nachtwächter, wenn bie anbern ichlafen. Simpieberum icheint bie Erbe mit ihrem Sonnenglange, in wechselndem Lichte, an die finstere Salbkugel des Monds, und erhellt ibre lange, lange Racht. Bas will ber geneigte Lefer fagen! Sieht man nicht in ben erften Tagen bes Reulichts, wenn ber Mond noch wie eine frumme Sichel am . Simmel fiebt, fiebt man nicht auch ben übrigen bunteln Theil feiner Scheibe, ober feine Racht burch einen fcmachen grunlichen Schimmer erbellt? Das ift eine Birtung bes Sonnenscheins, ber won ber erleuchteten Salbfugel unferer Erbe auf ben Mond falls. ober ift ber Erbicbein im Monde.

Audem ist es gar wohl möglich, daß auch jener Weltkorper allerlei vernünftige und unvernünftige Geschödere von kuriosen Gestalten und Sigenschaften bescherbergt, die und alles bester sagen konnten, und die sich in ihrer Nacht auch über den milden Erdschein freuen. Bielleicht glauben die einfältigen Leute dort auch lange her, die Erde gehe um den Mond herum, und sep bloß wegen ihnen da, und wir konnten's ihnen auch bester sagen.

(Die Fortfehung folgt.)

# Auflösung bes 3ten und 4ten Rechnungs-Exempels.

Ich werde wohl zu spat kommen, und alle, welche sich um das erste Rechnungs Exempel bekummerten, werden's heraus haben, daß Hanns 7 Schafe hatte. Frig aber hatte 5. Wenn nun der letztere dem ersten eins von den seinen gab, so hatte Fritz noch 4, Hanns aber hatte 8; folglich noch einmal so viel. Sibt aber der erste dem letzten eins, so behält Hanns noch 6 und Fritz bekommt 6. Und also lautete die Aufgabe.

Co ein Schaf bin ober ber ju geben, wenn man felber nur 5 ober 7 Stude bat, ift nun freilich feine Rleinigkeit. Souft aber und wo es angeht, ift es immer beffer, gute Freunde halten's mit einander fo. baß bie Theile gleich werben, als baß einer viel hat und der andere menig. Denn Mehrhaben macht leicht übermuthig und gewaltthatig, und Benighaben macht miggunftig; und wo einmal Uebermuth und Diggunft fich einniften, ba bat es mit ber guten Freundschaft bald ein Enbe. Das muß ber verständige Bater wohl überlegt haben, ber im zweiten Erempel fein Bermb= gen unter feine 7 Rinder vertheilte. Denn wer es ausgerechnet und feinen gehler babei begangen bat, ber wird balb gefunden haben, daß jedes Rind 700 Gulben befommen habe, feinen Rreuger mehr und feinen minder.

Benn alle Eltern fo vernünftig waren, und ihren Rindern, die gleiche Liebe verdienen, gleiche Liebe bewiesen, wie viel Unfrieden und Unbeil konnte badurch verhutet werden, und wie-manches Stundlein konnten die herren Abvokaten boch auch ein wenig spazieren geben und frische Luft schopfen!

# 3wei Erzählungen.

Wie leicht sich manche Menschen oft über unbesteutende Kleinigkeiten argern und erzurnen, und wie leicht die nämlichen oft durch einen unerwarteten spaßhaften Einfall wieder zur Besinnung konnen gebracht werden, das haben wir an dem herrn gesehen, der die Suppenschussel aus dem Fenster warf, und an seinem witzigen Bedienten. Das Nämliche lehren fols gende zwei Beispiele.

Ein Gaffenjunge fprach einen gut und vornehm gefleideten Mann, ber an ihm vorbeiging, um einen Rreuger an, und ale diefer feiner Bitte fein Gebor geben wollte, versprach er ihm, um einen Rreuger gu zeigen, wie man zu Born und Schimpf und Bandeln fommen fonne. Mancher, ber bief liest, wird benfen, bas zu lernen fen feinen Beller, noch weniger einen Rreuzer werth, weil Schimpf und Sandel etwas Schlimmes und nichts Gutes find. Aber es ift mehr werth, als man meint. Denn wenn man weiß, wie man zu bem Schlimmen kommen fann, fo weiß man auch, vor was man fich zu huten hat, wenn man bavor bewahrt bleiben will. So mag diefer Mann auch gedacht haben, benn er gab dem Anaben den Rreuger. Allein biefer forberte jest ben zweiten, und als er den auch erlangt hatte, den britten und bierten, und endlich den fecheten. Als er aber noch immer mit bem Runftftud nicht beraubruden wollte, ging boch die Gebuld bes Mannes aus. Er nannte ben

Knaben einen unverschämten Burschen und Betteljungen, brobte, ihn mit Schlägen fortzujagen, und gab ihm am Ende auch wirklich ein paar Streiche. "Ihr grober Mann, der Ihr send, schrie jetzt der Junge, schon so alt und noch so unverständig! hab' ich Euch nicht versprochen zu lehren, wie man zu Schimpf und Händeln kommt? Habt Ihr mir nicht sechs Kreuzer dafür gegeben? Das sind ja jetzt Händel, und so kommt man dazu. Bas schlagt Ihr mich denn?" So unangenehm dem Ehrenmanne dieser Borfall war, so sah er doch ein. daß der listige Knabe Recht und er selber Unrecht hatte. Er besänstigte sich, nahm sich's zur Warnung, nimmer so aufzusahren, und glaubte, die gute Lehre, die er da erhalten habe, sep wohl sechs Kreuzer werth gewesen.

In einer andern Stadt ging ein Burger fchnell und ernsthaft die Strafe binab. Man fab ihm an, daß er etwas Wichtiges an einem Ort zu thun habe. Da ging ber vornehme Stadtrichter an ihm vorbei, ber ein neugieriger und babei ein gewaltthatiger Mann muß gemefen fenn, und ber Gerichtsbiener fam hinter ihm drein. Wo geht Ihr bin fo eilig? fprach er gu bem Burger. Diefer erwiederte gang gelaffen: Ge= ftrenger herr, bas weiß ich felber nicht. - Aber Ihr feht boch nicht aus, als ob Ihr nur fur Langeweile herumgeben wolltet. Ihr mußt etwas Bichti= ges an einem Orte vorhaben. Das mag fenn, fuhr ber Burger fort, aber mo ich hingebe, weiß ich mahrhaftig nicht. Das verbroß ben Stadtrichter febr. Bielleicht tam er auch auf ben Berbacht, bag ber Mann an einem Drt etwas Bbfes ausüben wollte, das er nicht fagen burfe. Rurg, er verlangte jett

ernsthaft, von ihm zu horen, wo er hingebe, mit der Bedrohung, ihn sogleich von der Straße weg in das, Gefängniß führen zu lassen. Das half alles nichts, und der Stadtrichter gab dem Gerichtsdiener zuletzt wirklich den Befehl, diesen widerspenstigen Menschen wegzusühren. Jett aber sprach der verständige Mann: Da sehen Sie nun, hochgebietender Herr, daß ich die lautere Wahrheit gesagt habe. Wie konnte ich vor einer Minute noch wissen, daß ich in den Thurm gehen werde, und weiß ich denn jett gewiß, ob ich drein gehe? Nein, sprach jett der Richter, das sollt Ihr nicht. Die wissige Rede des Bürgers brachte ihn zur Besinnung. Er machte sich ftille Vorwürfe über seine Empsindlichkeit, und ließ den Mann ruhig seinen Weg gehen.

Estift boch merkwurdig, daß manchmal ein Mensch, hinter welchem man nicht viel sucht, einem andern noch eine gute Lehre geben kann, ber sich fur erstausnend weise und verständig halt.

# Rugliche Lehren.

9.

Es sagt ein altes Sprüchwort: Selber essen macht fett. Ich will noch ein paar dazu setzen. Selber Achtung geben macht verständig. Und selber arbeiten macht reich. Wer nicht mit eignen Augen sieht, sondern sich auf andere versläßt, und wer nicht selber Hand anlegt, wo es nothig ist, sondern andere thun läßt, was er selber thun soll, der bringt's nicht weit, und mit dem Fettwerden hat es bald ein Ende.

10.

Ein anderes Sprikmovt heißt so: Wenn man ben Teufel an die Wand malt, so kommt er. Das sagt mancher, und versteht's nicht. Den bosen Geist kann man eigentlich nicht an die Wand malen, sonst wäre es kein Geist. Auch kann er nicht kommen. Denn er ist mit Ketten der Finsternis in die Holle gebunden. Was will denn das Sprichmort sagen? Wenn man viel an das Bose denkt, und sich dasselbe in Gedanken vorstellt, oder lang davon spricht, so kommt zuletzt die Begierde zu dem Bosen in das Herz, und man thut's. Soll der bose Feind nicht kommen, so mal' ihn nicht an die Wand! Willst du das Wose nicht thun, so denke nicht daran, wo du gehst und stehst, und sprich nicht davon, als wenn es etwas Angenehmes und Lustiges wäre.

11.

Einmal ift Reinmal. Dieß ist das erlogenste und schlimmste unter allen Sprüchwortern, und wer es gemacht hat, der war ein schlechter Rechnungsmeister oder ein boshafter. Einmal ist wenigstens Einmal, und daran läst sich nichts abmarkten. Wer Einmal gestohlen hat, der kann sein Leben lang nimmer mit Wahrheit und mit frohem Herzen sagen: Gottlob! ich habe mich nie an fremdem Gute vergriffen, und wenn der Dieb erhascht und gehenkt wird, alsdann ist Einmal nicht Keinmal. Aber das ist noch nicht alles, sondern man kann meistens mit Wahrheit sagen: Einmal ist Jehnmal und Hunderts und Tausendmal. Denn wer das Wise Einmal angefangen hat, der setzt es gemeiniglich auch fort. Wer A gesagt hat, der sagt auch gern B, und als=

bann tritt zulett ein anderes Sprüchwort ein, daß ber Arug fo lange zum Brunnen gehe, bis er bricht.

#### 12.

Run fommen zwei Spruchworter und die find beide mahr, wenn fie icon' einander widerfprechen. zwei unbemittelten Brubern hatte ber eine feine Luft und feinen Muth etwas' zu erwerben, weil ihm bas Gelb nicht zu ben Kenftern hineinregnete. Er fagte Bo nichts ift, fommt nichte bin. Und fo war es auch. Er blieb fein Leben lang der arme Bruder Bonichtsift, weil es ibm nie ber Miche werth war, mit einem fleinen Ersparnis ben Anfang zu machen, um nach und nach zu einem grb-Bern Bermogen zu kommen. Go bachte ber jungere Bruber nicht. Der pflegte ju fagen: Bas nicht ift, bas fann werben. Er hielt bas Benige, was ihm von der Berlaffenschaft der Eltern zu Theil worden war, zu Rath, und vermehrte es nach und nach burch eigenes Ersparnif, indem er fleißig arbeitete und eingezogen lebte. Anfanglich ging es bart und langfam. Aber fein Spruchwort: Bas nicht ift, fann werben, gab ihm immer Muth und Soffnung. Mit ber Beit ging es beffer. Er murbe burch unverdroffenen Rleiß und Gottes Segen noch ein reicher Mann, und ernahrt jest die Rinder bes armen Bruders Bonichteift, ber felber nichts gu beißen und zu nagen hat.

### Die Spinnen.

1.

Die Spinne ift ein verachtetes Thier, viele Menfcen furchten fich fogar bavor, und boch ift fie auch ein mertwurdiges Geschopf und bat in ber Belt ibren Rugen. Bum Beispiel bie Spinne bat nicht zwei Augen, sondern acht. Mancher wird babei benten, ba fen es feine Runft, baf-fie bie Alfegen und Das den, die an ihren Raben bangen bleiben, fo geschwind erblickt und zu erhaschen weiß. Allein bas macht's nicht aus. Denn eine Aliege bat nach ben Untersudungen ber Maturfundigen viele bunbert Mugen, und nimmt boch bas Reg nicht in Acht und ihre Reindin, die groß genug barin fist. Bas folgt baraus? Es gehoren nicht nur Augen, fonbern auch Berftand und Geschick bazu, wenn man gludlich durch bie Welt tommen und in toine verborgenen Rallftrice ges rathen will. - Bie fein ift ein Raben, ben eine Spinne in ber größten Geschwindigfeit von einer Band bis an die andere zu ziehen weiß! Und boch verfichern abermal die Raturfundigen, daß ein folder Raden, ben man faum mit blogen Augen fieht, mobl fecbstaufenbfach aufammen gefett fenn tonne. bringen fie so heraus: Die Spinne hat an ihrem Abrper nicht nur eine, sondern sechs Drufen, ans welchen ju gleicher Zeit Raben bervorgeben. Aber jebe von diefen Drufen bat wohl taufend feine Deffnungen, von welchen teine umfonft ba fenn wird. Benn alfo jebesmal aus allen biefen Deffnungen ein folcher Raben berausgeht, fo ift an der Bahl fechstaufend nichts auszusegen, und bann tann man wohl begreifen, baß

ein solcher Faben, obgleich so fein, doch auch so fest seyn könne, daß das Thier mit der größten Sichers beit daran auf : und absteigen, und sich in Sturm und Wetter darauf verlassen kann. Muß man nicht über die Kunst und Geschieklichkelt dieser Geschhpse erstaunen, wenn man ihnen an ihrer stillen und auwers brossenen Arbeit zuschaut, und an den großen und weissen Schpfer denken, der für alles sorgt, und solche Wunder in einem so kleinen und unscheinbaren Körper zu verbergen weiß?

2.

Das mag alles gut fenn, benft mobl mancher, wenn fie nur nicht giftig maren, und lauft babon, oder gertritt fie, wo er eine findet. Aber mer fagt benn, bag unfere Spinnen giftig fepen? Doch fein Meufch ift in unfern Gegenden von einer Spinne vergiftet worden. Gibt es nicht bie und da Leute, die fie auf's Brob ffreichen und verschlucken? fomm's, wem es fcmedt! Auch fonft thun biefe Thierlein, die nur fur die Erhaltung ihres eigenen Lebens beforgt find, feinem Menfchen etwas zu leibe. Im Gegentheil leiften fie, in ber Ratur einen großen Rugen, den man aber, wie es oft geschieht, nicht boch anschlägt, weil jede einzelne wenig bazu beizutragen icheint. Es ift bas Geringfte, daß fie bie und ba einer Stuben = Miege ben Garaus machen. Fur biefe mare noch anderer Rath. Aber fie verzehren auch jahrlich und täglich eine große Anzahl anderer febr fleiner Mudlein, die uns durch ihre Menge erstaunend befcmerlich und ichablich werben, und gegen welche man fich nicht erwehren tonnte, wenn fie überhand nahmen. Sind nicht manchmal gange Aderfurchen mit Spinnengewebe überzogen und glanzen im Morgenthau? Da gebt manches Mudlein zu Grunde, bas Die auffeimende Saat vielleicht angegriffen und verlett batte. Gin Gefangener machte einft in feinem einsamen Rerter eine Spinne fo gabm, baß fie feine Stimme fannte, und allemal fam, wenn er fie loctte und etwas fur fie batte. Gie verturzte ibm an einem Orte, wo fein Freund zu ihm tommen tonnte, manche traurige Stunbe. Aber als ber Rerfermeister es mertte, brachte er fie um's Leben. Bas ift verabscheuungswurdig? Ein solches Thier, bas boch noch einem Ungludlichen einiges Bergnugen machen tann, ober ein folder Menfc, ber bem, Ungludlichen auch Diefes Bergnugen miggonnt und gerftort? Gin anderer Gefangener, ber fonft nichts ju thun mußte, gab lange Beit auf bie Spinnen acht, und mertte, baß fie auch Betterpropheten fenen. Bald liefen fie fich feben und arbeiteten, balb nicht. Ginmal fpannen fie trage, ein andermal hurtig, lange gaben ober furze, einmal naber jufammen, ein andermal weiter auseinander, fo ober fo, und endlich tonnte er baran erfennen, mas fur Wetter tommt, Sturm, Regen ober Connenschein, anhaltend ober veranderlich. Alfo auch bagu find fie gut, und wenn fich jemand verwundet bat, und findet geschwind ein Spinnengewebe, bas er auf die blutende Bunde legen fann, fo ift er boch auch froh Wenn es rein ift, fo tann es Blut und Schmerzen ftillen. Wenn es aber voller Staub ift fo fcmerat es noch mehr, weil ber unreine Staub in die Bunde tommt.

3.

Daß es mancherlei Thiere Diefer Gattung gebe,

fieht man icon an der Berichiedenheit ihres Gewebes in ber freien Luft, an Kensterscheiben, in ben Binteln, auf ben Felbern, ba und bort. Manche fpinnen gar nicht, fonbern fpringen nach ihrer Beute. Arubjahre und noch vielmehr im trockenen warmen Nachsommer fieht man oft gar viele weiße Raben in ber Luft berum fliegen. Alle Baume bangen manch= mal voll, und bie Sute ber Banderer auf ber Strafe werben bavon überzogen. Man fonnte lange nicht errathen, wo biefe gaben und Floden herfommen, und machte fich allerlei munderliche Borftellungen bavon Sest weiß man gewiß, bag es lauter Gespinnft ift von ungablig viel kleinen fcmargen Spinnen, welche befregen bie Spinnen bes fliegenben Commere genannt werben. Da fieht man wieber, wie viel auch burch fleine Rrafte fann ausgerichtet werben, wenn nur viele bas Ramliche thun.

Aber eine gefürchtete Spinne lebt in bem unterssten heißen Italien. Sie ist unter dem Namen Laskantel bekannt. Diese soll wohl die Menschen beis sen und durch den giftigen Biß krank und schwermüsthig machen. Ein Mittel dagegen soll ein gewisser Lanz senn, die Larantala genannt. Wenn die Kransken die Musik dazu hören, so fangen sie an zu tanzen, bis sie vor Müdigkeit umfallen, und sind alsdann gesnesen. Es ließe sich wohl begreisen, daß durch die heftige Bewegung das Gift aus dem Korper herauszgetrieben werde. Allein es ist doch, wie man für geswiß weiß, viel Einbildung und Uebertreibung dabei, und wohl auch Betrug.

Ein anderes merkwurdiges Thier diefer Art lebt in einer Gegend von Amerika und heißt Bufchfpinne.

Diese nimmt nicht mit Stuben-Fliegen und Müdlein vorlieb. Nein, einer gewissen Art von Bogeln geht sie nach, greift sie an und zwingt sie, tobtet sie, und saugt ihnen das Blut und die Eier aus. Worüber soll man sich am meisten verwundern, über die große Spinne oder über die kleinen Bogel?

#### Die Planeten.

Bis jest haben wir in unfern Betrachtungen aber bas Beltgebaude unfern Bohnplat, die Erbe, bie . Sonne und ben Mond naber tennen gelernt. Jest erheben wir unfer Auge zu den leuchtenden Sternen, an benen fich fo oft bas Ange bes nachtlichen Banderere ergogt. Wer etwa in einer großen Sauptftadt ober in der Rabe derfelben gelebt hat, der fann wiffen, mas eine Illumination ift, und wie berrlich es ausfieht, wenn ju Ehren eines großen herrn in ber gangen Stadt viele taufend kleine Lampen gu gleicher Beit angegundet werden und brennen. Das Auge fann fich nicht fatt fchauen, und überall erblickt es etwas Anderes und Schoneres. Aber alle diefe irdis fche herrlichkeit ift in gar feine Bergleichung ju feten mit der großen himmlischen Illumination, die in jeder wolkenlofen Racht gur Chre bes großen Mitbeherrs ichers aus unermeflicher Sobe berabflimmert.

Fur's Erfte muffen wir wiffen, daß es zweierlei Arten der Sterne gibt. Denn so sehr fie alle, groß und klein, in der größten Unordnung unter einander zu stehen scheinen, so behalten doch die meisten ders selben Jahr aus Jahr ein ihre nämliche Stellung gegen einander, geben Jahr aus und Jahr ein in der

namlichen Ordnung mit und nach einander auf und unter, keiner kommt dem andern naher, keiner ents fernt sich von dem andern. Jeder von uns, ber auch nur Ein Gestirn kennt, den Heerwagen oder den Jastobsstab, der wird's wissen. Wie diese Sterne in seiner Jugend standen, so stehen sie noch, und wo er sie im Sommer oder Winter, Nachts um 8 Uhr oder in der Mitternacht zu finden wußte, dort sindet er sie in der nämlichen Jahrszeit wieder. Und diese Sterne beisen Fixsterne.

Rur mit fehr wenigen anbern, welche man Irrs fterne ober Planeten nennt, bat es auch eine anbere Bewandtnif. Diese behalten nicht ihre gleichformige Stellung gegen bie andern. Wenn ber Planet, 3 mpiter genannt, beute Racht zwischen zwei gewiffen Sternen fteht, fo fteht er von heute über's Jahr nicht mehr grofichen ben namlichen, fondern an einem anbern Orte. Es ift, als ob biefe Sterne fur Rurzweil bei den andern berum fpagierten, ihnen gute Racht ober guten Morgen brachten, und fich um die Beit und Stunde nicht viel befummerten. Aber fie haben ihre Ordnung fo gut wie bie übrigen, nut eine anbere. Die meiften von ihnen fennt jeder Lefer aus ben Ralendern, befonders aus bem hunbertjahrigen. Diese Vimeten haben nun folgende Gigenschaften mit einander gemein:

- 1) Sie find unter allen Sternen unserer Erbe am nachften, viel naber als irgend ein Firstern.
- 2) Sie bewegen sich in großen Rreisen und in ungleich langen Zeiten um die Sonne, welches die andern nicht thun. Und aus diesem Grunde verandert fich unaufbbrlich ihre Stellung am himmel.

- 3) Es find von Natur dunkle Weltsbrper. Sie empfangen ihr Licht wie unsere Erde von der Sonne. Was wir in der Nacht an ihnen glänzen sehen, ist Sonnenschein, der wie aus einem Spiegel zu ums zurücktrahlt, so daß wir auch in der finstersten Sternennacht doch nicht ganz von diesem fehllichen Lichte verlassen sind. Jeder Planet ist eine ungeheure große Augel, die sich immer und ohne Rube herundreht. Nur diesenige Halfte, die alsdann gegen die Sonne steht, hat Licht, die andere ist sinster. Sie haben das her auch ihres Theils Tag und Nacht.
  - 4) Ein Planet steht nicht immer in gleicher Entsfernung und Richtung gegen die Sonne. Sie haben daher, wie unsere Erbe, verschiedene Jahrezeiten in ihrer Art, Sommer und Winter.

Kalfch ift es alfo, wenn man glaubt, die Sonne fen felber ein Planet. Denn fonft mußte fie fich felber in einem großen Rreise um die Sonne bewegen, fie mußte Lag haben, wenn fie von fich felber befchienen wird, und Racht, wenn fie nicht von fich felber beschienen wird. Gie mußte Gommer und Winter haben, wenn fie naber ober weiter von fich felber absteht, und bas ift lauter Widerfpruch. bin= gegen baben bie Beltweisen entbeckt, bag in bem unermeglichen Weltraume, und unter ben ungabligen Beletugeln beffelben, unfere Erbe felber ein Planet fen, weil fie alle Gigenschaften ber andern Planeten hat, und wer auf einem andern Planeten ftanbe, und aus einer Beite von Millionen Reilen nach ber Erde schaute, bein murbe fie eben fo als ein fleiner glangender Stern ericbeinen, wie uns ber Abendftern erscheint. Denn es ift bie Entfernung von ben

Sternen ju uns gerade fo weit, als pon uns ju ben Sternen.

Missich muß es baber auch um die Behauptung stehen, daß unsere Erde abwechselnd von den Planeten regiert werde, oder daß Witterung, Fruchtbarkeit und andere Dinge von ihnen berrühren, ob man gleich die Erfahrung haben kann, daß je nach sieben Jahren manches wieder so kommt, wie es sieben Jahre früsher war. Denn

- 1) souft mußte ein Planet ben andern regieren, weil ja unsere Erde selber ein Planet ist, und solche Unordnung wird in dem Reiche der Weltsbrper nicht statuirt;
- 2) so mußte unfere Erbe auch die andern Planes ten hinwiederum regieren, und bas fann nicht fenn, sonft mußten wir auch etwas bavon wiffen;
- 3) so find nicht fieben Sanptplaneten, sombern es find, wie man mit guten Fernrohren entbedt bat, bis jett eilf, und folglich tann nicht alle sieben Jahre wieder ber nämliche regieren. Wie sieht's jett aus?

Also ift auch ber Mond tein Planet, wie schon aus ber vorigen Betrachtung über ihn ersichtlich ift,. sondern er ift der Mond und bleibt der Mond. Bon ben mahren Planeten aber find einige schon lange bes tannt, nämlich:

Der Merkurius, aber biesen wird keiner von euch leicht gesehen haben. Denn er umläuft die Sonne in einem so kleinen Kreise, und steht immer so nabe bei ihr, daß er Morgens nur kurz vor ihr aufgeht,

aufgeht, und bald in dem andrechenden Tag erbinst, oder Abends bald nach ihr untergeht, und also nicht überall zu sehen ist. Er ist ungefähr zwei und ein halbmal näher bei der Sonne als wir, welches doch 8 Millionen Meisen beträgt. Ein Jahr währt auf diesem Planeten nur 88 Tage, denn in so viel Zeit lauft er einmal um die Sonne herum, und vollens det seine Jahreszeit. Dafür ist er auch einer von den kleinen Planeten, und 16mal kleiner als die Erde.

Die Benus ist der zweite Planet, und diesen kennen wir alle unter einem andern Namen, als Abendstern ober Morgenstern. Denn wenn sie auf ihrem Lauf um die Sonne, welcher 224 Tage besträgt, gegen uns betrachtet vorne an der Sonne steht, so geht er auch früh ein Paar Stunden lang vor ihr auf, und das ist alsdann der schone Morgensstern.

Aber wenn er zu einer andern Zeit in seinem Umslauf so steht, daß er erst nach der Sonne aufgeben kann, so konnen wir wegen der Tagesbelle und dem Sonnenglust ihn nicht mehr sehen. Unsichtbar folgt er den ganzen Tag der Sonne, wie ein Rind seiner Mutter nach, und erst wenn die Sonne untergegansgen ist, wenn auf der Erde die Lichter bald angezunder werden und die Betglocke in die Dammerung läustet, wird er am Abendhimmel sichtbar. Dieser Stern ist der einzige unter allen, der nicht nur aus der Ferne und seinen Schimmer zeigt, sondern sogar einige Helle auf der Erde verursacht, und daher auch einen Schatten wirft. Dieß rührt von der Nähe dessels ben her, die bisweilen nur 6 Millionen Meilen bes

trägt, da bie Sonne selbst 21 Millionen weit entfernt ist.

Auch ist bas Licht bes Abendsterns nicht immer gleich. Oft strahlt er im schönsten Glauze, oft wieder ber blaffer, und scheint sogar kleiner zu seyn. Aber die Sternkundigen haben schon lange durch ihre Fernsgläser die Ursache davon entdeckt. Die Benus hat namlich, von der Erde aus betrachtet, ihr zu = und abenehmendes Licht wie der Mond, und dieß ist sehr der greislich. Denn da sie eine große Augel ist, und also nur die eine Hälfte derselben von der Sonne erleuchstet seyn kann, während es auf der andern Nacht und stocksinster ist, so kann es oft geschehen, daß sich nur die Hälfte, ja weniger, von ihrer erleuchteten Seite gegen die Erde kehrt.

Aber was noch viel Merkwürdigeres haben bie Sternkundigen durch die Hulfe der stärksten Fernglasser in dem Abendstern entdeckt. Er, ist nämlich so wes mig als unsere Erde eine ganz glatte Rugel, und hat eben so wie sie seine Berge und Thaler, und ob er gleich exwas kleiner als sie ift, so hat er doch Berge, welsche den hochsten Berg unsers Weltsbrpers um das Vierbie Funffache an Hohe übertreffen, welches die Uftrannen aus dem Schatten derselben mit Genauigkeit zu berechnen wissen.

D bas muß ein wundersames Vergnügen senn, mit einem solchen Fernrohre in der finstern Erbens Nacht 6 Millionen Meilen weit in eine fremde ersteuchtete Welt hindinzuschauen, wenn man bebenkt, wie viel Vergnügen es schon macht, wenn wir von einem erstiegenen Verg nur in ein Thal hinüber schauen thunen, welches unsre Augen noch nie gesehen has

ben. Roch heimlicher und lieblicher aber mußte der Wild in einen solchen Stern hinein sein, wenn wir auch sehen könnten, was auf seinen Bergen wächst, was für Thiere barnuf weiden, was für Menschen die Thiere hüten, und was sie sonst thun und treiben in ihrer lichten, luftigen Sobhe.

Das hat die menschliche Neugierde. So viel man weiß, gern wußte man noch mehr.

Merkurins und Benus sind die zwei einzigen bekannten Planeten, welche zwischen der Sonne und der Erde fleben. Beiter über die Erde hinaus freisen umdie Sonne noch die drei längst bekannten, Mars, Jupiter und Saturn, nebst fünf neuentdeckten, Pallas, Ceres, Juno, Besta und Uranus ge-uaunt, welche in der Folge sollen beschrieben werden.

#### Das wohlbezahlte Gefpenft.

In einem gewissen Dorfe, bas ich wohl nemen tomte, geht ein üblicher Fusiweg über ben Kirchhof, und von da durch den Acter eines Mannes, der an der Kirche wohnt, und es ist ein Recht. Wenn nun die Acterwege bei nasser Wirterung schlüpfrig und uns gangbar sind, ging man immer tiefer in den Acter hinein, und zertrat dem Eigenthümer die Saat, so daß bei anhaltend seuchter Witterung der Weg immer breiter und der Acter immer schmaler wurde, und das war kein Recht. Jum Theil wußte nun der beschädigte Mann sich wohl zu helsen. Er gab bei Tag, wenn er sonst nichts zu thun hatte, sleißig Acht, und wenn ein unverständiger Mensch diesen Weg kam, der

lieber feine Schube als feines Nachbars Gerftenfaat schonte, so lief er schnell bingu und pfandete ibn, ober that's mit ein Vaar Ohrfeigen fur; ab. Bei Nacht aber, wo man noch am erften einen guten Beg braucht und sucht, war's nur besto schlimmer, und die Dornenafte und Rifpen, mit welchen er ben Wandernden verstandlich machen wollte, wo ber Weg fen, waren allemal in wenig Nachten niebergeriffen ober ausgetreten. und mander that's vielleicht mit Fleiß. Aber ba fam bem Dann etwas Underes zu ftatten. wurde auf einmal unficher auf bem Rirchhofe, über welchen ber Weg ging. Bei trodenem Wetter und etwas bellen Rachten fab man oft ein langes weißes Gespenft über bie Graber manbeln. Wenn es regnete oder febr finfter mar, borte man im Beinbaus balb ein angftliches Stohnen und Winseln, bald ein Rlappern, als wenn alle Tobtentopfe und Tobtenges beine barin lebendig werden wollten. Wer bas borte. fprang bebend wieder gur nachften Rirchhofthure. hinaus, und in kurzer Zeit sah man, sobald der Abend bammerte und die lette Schwalbe aus ber Luft verschwunden mar, gewiß keinen Menschen mehr auf bem Rirchhofmege, bis ein verständiger und berghaf= ter Mann aus einem benachbarten Dorfe fich an biefem Ort verspatete und ben nachften Weg nach Saus boch über biefen verschrieenen Plat und über ben Gerftenacker nahm. Denn ob ihm gleich feine Freunde bie Gefahr vorstellten und lange abwehrten, fo fagte er boch am Ende: Wenn es ein Geift ift, geh ich mit Gott als ein ehrlicher Dann ben nachften Beg ju meiner Frau und ju meinen Kindern beim, babe nichts Bbfes gethan, und ein Geift, wenn's auch

ber ichlimmfte unter allen mare, thut mir nichts. Ift's aber Bleisch und Bein, so habe ich zwei Saufte bei mir, die find auch fcon babei gewesen. Er ging. Als er aber auf ben Rirchhof fam, und taum am zweiten Grab vorbei mar, borte er binter fich ein Flagliches Mechzen und Stohnen, und als er gurud's schaute, fiebe, ba erhob fich binter ibm, wie aus eis nem Grabe berauf, eine lange weiße Geftalt. Der Mond Schimmerte blaß über Die Graber. Todtenftille war rings umber, nur ein paar Redermaufe flats terten vorüber. Da war bem guten Manne boch nicht wohl zu Muthe, wie er nachher felber geftand, und mare gerne wieber gurudigegangen, wenn er nicht noch einmal an bem Gefpenft batte worbei geben muffen. Bas war nun ju thun? Langfam und ftille ging er feines Beges zwischen ben Grabern und manchem fcmargen Tobtenfreug vorbei. Langfam und immer achgenb folgte ju feinem Entfeten bas Gefpenft ihm nach, bis an bas Ende bes Rirchhofs, und bas war in ber Ordnung, und bis vor ben Rirchhof hinaus, und bas war dumm.

Aber so geht es. Kein Betrüger ift so schlau, cr verrathet sich. Denn sobalb ber verfolgte Ehrensmann bas Gespenst auf bem Acer erblickte, bachte er bei sich selber: Ein rechtes Gespenst muß wie eine Schildwache auf seinem Posten bleiben, und ein Geist, ber auf ben Kirchhof gehort, geht nicht auf's Acers selb. Daher betam er auf einmal Muth, brehte sich schnell um, faste die weiße Gestalt mit fester Hand, und merkte bald, daß er unter einem Leintuch einen Burschen am Brusttuch habe, der noch nicht auf dem Kirchhof daheim sep. Er sing daher an, mit

ber andern Fauft auf ihn loszutrommeln, bis er feisenen Muth an ihm gefühlt hatte, und ba er vor bem Leintuch felber nicht fah, wo er hinschlug, so mußtebas arme Gespenst die Schläge annehmen wie fie sielen.

Damit war nun die Sache abgethan, und man hat weiter nichts mehr davon erfahren, als daß der Eisgenthumer des Gerstenackers ein Paar Wochen lang mit blauen und gelben Zierrathen im Gesicht herum ging, und von dieser Stunde an kein Gespenst mehr auf dem Kirchhof zu sehen war. Denn solche Leute, wie unser handsester Ehrenmann, das sind allein die rechten Geisterbanner, und es ware zu wunschen, daß jeder andere Betrüger und Gautelhans eben so sein Recht und seinen Meister sinden mochte.

#### Der vorsichtige Traumer.

In dem Stadtlein Wielisbach im Kanton Berumar einmal ein Fremder über Nacht, und als er ins
Bett gehen wollte, und bis auf das hemd ausges
kleidet war, zog er noch ein Paar Pantoffelu aus dem Bundel, legte sie an, band sie mit den Strumpfs bandern an den Fußen fest, und legte sich also in das Bette. Da sagte zu ihm ein anderer Wanderss mann, der in der nämlichen Kammer übernachtet war: "Guter Freund, warum thut ihr das?" Dars auf erwiederte der Erste: "Wegen der Borsicht. Denn ich bin einmal im Traum in eine Glasscherbe getreten. So habe ich im Schlaf solche Schmerzen davon empfunden, bap ich um'teinen Preis mehr, barfuß fchlafen mochen!"

### Ruglide Lehren.

13.

Berftanbige, ja gelehrte Landwirthe machen oft neue Berfuche gur Betbefferung ibres Aderbaus ober ber Biebaucht. Mancher fieht etwas Neues in anbern Landern und bringt's beim. Manchen lehrt ber Bufall einen Bortheil, ber ihm bernach großen Gewinn bringt. Meint er's gut mit feinen Mitburgern, fo theilt er ihnen feine Entbedungen mit, und ermuntert fie, feinem Beispiel zu folgen. Die meiften fagen ale: dann: Wir wollen bei der Beife unferer Bater bleiben, und wie fie's getrieben haben, fo treiben wir's auch. Das ift febr verftandig gesprochen, geneigter Lefer! Rur muß man's nicht bei ben Worten bewenden laffen, fonbern auch feinen auten Borfat erfullen. Denn ber Aderbau und jede Borficht und Beobachtung babei ift gewiß nicht auf einmal fo erfunden worden, wie er jest ift, fondern eben unfere Bater und Boreltern haben lange und vielerlei versucht, und guten Rath nicht verachtet. ift miflungen, manches ift wohlgerathen und beffer worden, und fo konnen wir auch noch in Bukunft weis ter fommen, und unfern Aderbau und Boblifand verbeffern, wenn wir nur Bort halten, und dem Beis fpiel unferer lernbegierigen und fleißigen Borfahren folgen.

#### Diffverftand.

Im neunziger Krieg, als der Rhein auf jener Seite von frauzbsischen Schildwachen, auf dieser Seite von schwädischen Kreis-Soldaten besetzt war, rief ein Frauzos zum Zeitvertreth zu der deutschen Schildwache bersüber: Filu! Filu! Das heißt auf gut deutsch: Spitzbube. Allein der einliche Schwabe dachte an nichts so Arges, sondern meinte, der Franzose frage: Wie viel Uhr? und gab gutmuthig zur Antwort: Halber vieri.

# Die Gibechsen.

1:

Dag viele Menschen fich vor ben Schlangen furch= ten, bavon fpringen ober fie bes Lebens berauben, bas ift noch wohl begreiflich, weil man fie fur gefahrlich halt, und im zweifelhaften Rall lieber eine ungif= tige tobticblagt, ale von einer giftigen fich beißen lagt. Aber warum find viele Leute fogar ben Gibechfen' feind, diefen unschuldigen Thieren, die niemand beleidigen, niemand ichaben, vielmehr bem gandmann' nublich werben, indem fie von allerlei kleinen Infetten ober fogenanntem Ungeziefer fich nahren? Sochs ftene tonnen fie euch ein wenig erschreden, wenn ihr fo in euren ftillen Gebanten babin mandelt, und auf einmal etwas im Laub rauscht. Aber wer ein gutes Gewiffen bat, muß fich gewohnen, nicht vor allem ju erschrecken. Ber ein bofes Gemiffen bat, bem ift freis lich in diesem Dunft übel rathen.

"Der Wind im Bald, bas Laub am Baum faust ihm Entfeten gu."

Nun, alle Leute find so furchtsam freilich auch nicht, und im Frühjahr, wenn man wieder ind Feld und ins Grüne geht, und überall in der manchfaltigsten Gestalt das-frohe Leben hervorwimmelt und laut wird, bleibt auch wohl ein verständiger Mann einen Augen-blick vor einer Sidechse stehen, betrachtet ihr grünes Ge-wand, wenn es schoner als Smaragd an der Soune schimmert, bewundert ihre unnachahmliche Geschwindigsteit, und sieht mit Vergnügen ihren unschuldigen Spieslen zu. Dann geht er mit guten Gedanken seines Weges. weiter, riecht an seinem Frühlingsstrauß, und kann sich nicht genug erschauen an den blühenden Bäumen und farbigen Matten umber.

Gott forgt auch fur biefe Thiere. Sie baben nicht genug Barme in fich, um den Binter über bem Boben auszuhalten, auch murbe es ihnen an Nahrung und Gebuich gum verborgenen Aufenthalt fehlen. Gie verfriechen fich baber, und bringen ben Winter im Schlaf zu. Ohne Kalender wiffen fie ihren Monat. Aber wie im Fruhjahr bas Bolf ber fleinen Muden lebenbig wirb, und alle Reime in Gras und alle Knofpen in Laub aufgeben, ruft die tiefer bringende Frublingssonne auch biefes Geschopf aus seinem Schlaf und Binterquartier, und wenn es erwacht, ift icon fur alles geforgt, was ju feines Lebens Rahrung und Nothdurft gebort. - Befanntlich haben nicht alle biefe Thiere einerlei Farbe; aber eine Art berfelben muß um ihrer Nahrung willen fich am meiften aus bem dunteln Gebuich berans in's Grune magen. um ift auch ihre Karbe grun. In diefer Karbe wird fie im Gras weber von ben Thieren, welchen fie nachftellt, fo leitht entbedt, noch von bem Storch, ber ihr felber aufs Leben gebt.

2.

- Es gibt auch meelerlei Gibechien im Baffer, nut nenut man fie anbere, und biefe find jum Schwith= men abgerichtet. Geloft auf bem Geund ber flaren Brunnenquellen finder man fie oft, und barf fich beffwegen vor bem Baffer nicht ichenen. Auch diefe find nicht giftig und theilen dem Maffer feine Unreinigfeit Bielmeht loben es viele Brunnenmeifter als einautes Beichen. Gold ein Thierlein in feiner verfcoffenen Brunnenflube hat ein gebeimliches Leben und Des fen, fieht nie die Sonne auf ober untergeben, erfabrt nichts davon, daß ber Pring von Brafilien nach Amerika ausgewandert ift, und daß die englischen Baaren auf dem feften ganbe verboten find, weiß! nicht, ob's noch mehr folche Brunnenftuben in ber Bett gibt, oder ob die seinige die einzige ift, und ift : boch in feinem naffen Elemente bes Lebens frob, und hat feine Rlage und feine Langeweile.

An der großen schwarz= und gelb=gestedten wars
zigen und schmutzig = feuchten Sivechse, die man den
Salamander oder geiben Molch nennt, hat niemand Freude. Noch weniger aber freut es ihn, wenn er
einen Menschen erblickt. Denn selten kommt er unans
gesochten davon. Er halt sich nur an dunkeln, seuchsten und kublen, auch modrigen Orten auf, und das beste
ist, daß man ihn dort sigen lasse. Wer aber Lust hat,
darf ihn berzhaft in die Hande nehmen. Et thut euch
gewiß nichts Leides.

3,

Wer fich aber mit Recht vor ben Cibechsen furche:

ten ober eine Reibenthat burch bie Erlegung berfelben vollziehen will, ber muß nach Afrika ober Aften ober Amerika gehen.

Das fürchterliche Krofobil ift nichts anbers als eine 20 bis 50 Auf lange Gibechfe. Davor mußt jebermann Refpett baben. Dben braun ober fcbmangefleete, unten meiflichgelb. Durch bie fcuppige Rudenhant geht tein Rlintenfchuß; am Bauch ift fie weich. In jebem Riefer bes großen Rachens fteben 59 fcarfe Bahne. Der Gdmang beträgt mehr als bie Balfte von der ganzen Lange. Damie wirfe es im-Baffer fleine Schiffe um, und tobtet einen Menfchen mit Ginem Schlag. Es lebt im Baffer, 3. 23. im Rilfluß in Megupten, und geht ans Land, frift Rifche und andere Thiere, Buben und Magblein, auch ersi machiene Aegupter. Schnell wie ein Pfeil geht es in gerader Linie auf feinen Ranb, tann fich aber mur langfam umbreben. Dit einem gludlichen Seitenfprung ift man außer Gefahr. Das: Beibchen legt 100 hautige Gier, fo groß wie die Baufe : Gier, und verscharrt fie in den Sand. Die Sonnenwarme brus tet fie aus. Die meiften werben aber, ebe es bagu tommt, von einer agpptifchen Rate gefreffen. Auch von Menschen werben fie aufgesucht und zerftort ober gegeffen. Bobl befomm's!

Das es nicht nur auf der Erbe und im Baffer, sondern auch in der Luft Eidechsen gebe, nämlich solche, die da fliegen, wird mancher nicht gerne glauben Wer wenn ihm ein Fabelhans von Drachen spricht, die auf hoben Felsen und in alten zerstörten Bergschlösforn hausen und feuenspeiend durch die Luft schießen, Brunnen vergiften, den Reiter und das Rost mit Sporn

und Sufeisen Schlud und Drud verschlingen, das finbet man schon glaublicher, weil einem der falte Schauer vom Ropf bis zum Nagel des Zehens über die Saut lauft, wenn man's bort.

Bei allem dem muß so viel wahr bleiben, daß es in Asien und andern Welttheilen Eidechsen von ein = bis anderthalb Fuß Långe gibt, die auf Baumen leben, wie bei uns der Laubfrosch, und durch Hulse von hautigen Auswüchsen auf beiden Seiten große Sprünge in der Luft machen, und von einem Baum auf den andern schießen konnen. Einige haben dabei nur zwei, andere vier Füße, sind unschädlich, und leben wie andere Gidechsen von Insetten. Andere Basilisten und Drachen gibt es in Asien nicht, außer unter den Mensschen, wenn einer den andern gern mit dem Blick versgiften oder durchbohren mochte, und giftige Berläumsdungen und Scheltworte über ihn ausgießt, wie man denn dergleichen auch schon in Europa und am Rhein will viele gesehen haben.

# Unglud ber Stadt Reiben.

Diese Stadt heißt schon seit undenklichen Zeiten Leiben, und hat noch nie gewußt, warum, bis am 12. Jan. des Jahrs 1807. Sie liegt am Rhein in dem Konigreich Holland, und hatte vor diesem Tag eilftausend Hauser, welche von 40,000 Menschen bezwohnt waren, und war nach Amsterdam wohl die größte Stadt im ganzen Konigreich. Man stand an diesem Morgen noch auf, wie alle Tage; der Eine betete sein: "Daß walt Gott," der Andere ließ es seyn, und niemand dachte daran, wie es am Abend aussehen wird,

obgleich ein Schiff mit fiebengig Raffern voll Pulver in ber Stadt mar. Man af ju Mittag, und ließ fich's schmeden, wie alle Tage, obgleich bas Schiff noch immer ba mar. Aber als Nachmittags ber Beiger auf bem großen Thurm auf hath funf ftand - fleifige Leute faßen dabeim und-arbeiteten, fromme Mutter wiegten ihre Rleinen, Raufleute gingen ihren Geschaften nach. Rinder waren beifammen in der Abend-Schule, mußige Leute batten lange Beile und fagen im Birthshaus beim Rartenfpiel und Weinfrug, ein Befummerter forate fur den andern Morgen, mas er effen, mas er trinten, womit er fich fleiben werbe, und ein Dieb ftedte vielleicht gerade einen falschen Schluffel in eine fremde Thure. - und plottlich geschah ein Angll. Das Schiff mit feinen 70 Saffern Pulver befam Reuer, forang in die Luft, und in einem Mugenblick (ibr konnt's nicht so geschwind lefen, als es geschah) in einem Augenblick maren gange lange Gaffen voll Saufern mit allem mas barin wohnte und lebte, gerichmet= tert und in einen Steinhaufen gusammengefturgt ober entsetlich beschädigt. Biele bunbert Menschen murben lebendig und todt unter biefen Trummern begraben ober ichmer verwundet. Drei Schulbaufer gingen mit allen Rinbern, bie barin maren, ju Grunde, Menfchen und Thiere, welche in ber Rabe des Unglude auf ber Strafe maren, murben von ber Gewalt bes Pulvers in bie Luft geschleubert und tamen in einem flaglichen Buftand wieder auf die Erde. Bum Unglud brach auch noch eine Reuersbrunft aus, die bald an allen Orten wuthete, und fonnte faft nimmer gelbicht werben, meil viele Borrathshaufer voll Del und Thran mit ergriffen murben. Achthundert ber ichbnften Saufer folegten ein ober mufften wiebengeriffen werben. Da fab man auch, wie es am Abend leicht andets werben kann, als es am frühen Morgen war, nicht nur mit einem fchwachen Menfchen, fonbern auch mit einer großen und volfreichen Gradt. Der Ronig von Solland fette fogleich ein namhaftes Gefchent auf ieben Menftben, ber noch lebendig gerettet werben founte. Much bie Tobten, die aus bem Schutt hervorgegraben murben, murben auf bas Rathhaus gebracht, buntit fie von ben Ihrigen zu einem ehrlichen Begrabniß konnten abgeholt werben. Biele Salfe murbe geleiftet. Dhaleich Arieg swiften England und Solland war, fortamen boch von London gange Schiffe voll Salfemitteln und große Gelbfummen fur die Ungludbichen, und bas ift fcon - benn ber Krieg foll nie ins Ders bet Menschen tommen. Es ift fehlimm genug, wenn er außen vor allen Theren und vor allen Scebafen donnert.

# Fliegende Fische.

Im Meere gibt, es Fische, welche auch aus bem Wasser gebon und in der Luft fliegen konnen. Man sollte meinen, es sep erdichtet, weil bei uns so etwas nicht geschieht. Aber wenn ein Mensch auf einer Insel wohnte, wo er keinen andern Bogel, als Meissen, Distelfinken, Nachtigallen und andere dergleischen lustige Mustanten des Muldes konnte kennen lersnen, so wurde er es eben so unglaublich sinden, wenn er horte, daß es irgendwo ein Land gebe, wo Bogel auf dem Wasser schwimmen und darin untertauchen;

und boch können wir dieses auf unserm Gewässer alle Zoge feben, und wir mulffen daher auch nicht glauben, daß alle Wonder der Natur nur in andern Ländern und Welttheisen seyen. Sie sind überall. Aber dies jenigen, die uns umgeben, achten wir nicht, weil wir sie von Kindheit an und täglich seben.

Was nun die Fische und Bogel betrifft, fo schwimmt eine Ente freilich nicht eben fo wie ein Sifch, und ein Fifch fliegt nicht wie ein Storch, fondern damit hat es folgende Bewandtniß. Die Floßfedern an ber Bruft diefer Thiere find fehr lang und mit einer weis ten haut überzogen. Durch deren Bulfe fann fic ber Rifch eine Zeit lang in der Luft erhalten. erftlich bas thut nicht langer gut, als diese haut naß ift. Sobald fie trodnet, fallt der Fisch ins Baffer gurud. 3meitens, er geht nicht aus bem Baffer ohne Roth, fliegt nicht spazieren fur Rurzweil ober um feine Runft gn zeigen, sonbern wenn ihn ein Raubfisch verfolgt, und tann ihm nicht mehr anders entrinnen, und barin ift er fluger als mancher Menfch, ber icon Sals und Bein gebrochen hat. Denn der Bifch fagt: Dan muß feiner Ratur und feinem Stand getreu bleiben, fo lang man tann, fein Waaftuct treiben, wenn's nicht fepn muß, nicht oben gum Fenfter hinaus fpringen, wenn die Thure offen fteht.

Solche fliegende Fische geben den Schiffschrenden, die viele Wochen lang nichts als himmel und Wasser um sich haben, auf ihrer langweiligen Reise manche Kurzweil, besonders wenn der Raubsisch, welcher sie verfolgt, ebenfalls fliegen kann und ihnen nacheilt. Da sieht man eine seltsame Fischjagd in der Luft. Oft



erhascht ber Ranbsisch seine Bente, und zieht sie wies ber in das Wasser hinab. Oft entgeht sie burch Gesschwindigkeit oder Gluck. Manchmal ift noch ein ganz anderer Spaß zu seben. Denn gewisse Wogel slies gen über dem Wasser ber und hin, und stellen den Fischen nach, konnen ihnen aber nichts anhaben, so lang diese daheim im Wasser bletben, wohin sie geshbren. Wenn aber ein solcher Luftkrieg zwischen ihnen angeht, so wird bald der Fliebende, bald der Feind, bald beide von dem Vogel, der das Fliegen besser versteht, erhascht, und kommen ihr Leben lang nimmer ins Wasser. Und dazu lachen die Schiffer.

Merke: Solcher Spaß, bei dem man aber oft lieber weinen als lachen mochte, ist manchmal auch mitten auf dem trockenen Lande zu sehen, wenn zwei Brüder oder Berwandte oder Bundesgenossen Prozess und Streit mit einander führen, und kommt ein Dritzter dazu, und beraubt beide des Bortheils, den jeseter von ihnen allein haben wollte und keiner dem aus dern gdunte. Merke: Wenn die Fische im Meer hans bel haben, ist klauter Freude für die losen Wogel in der Luft.

#### Shlechter Gewinn.

Ein junger Kerl that vor einem Juden gewaltig groß, was er fur einen fichern hieb in der hand fuhre, und wie er eine Stecknadel der kange nach spalten konne mit Einem Jug. Ja gewiß, Mauschel Abraham, sagte er, es soll einen Siedzehner, gelten, ich haue dir in freier Luft das Schwarze vom Nagel weg auf ein Haar und ohne Blut. Die Wette galt, denn ber Jude hielt so etwas nicht für mbglich, und bas Geld wurde ausgesetzt auf den Tisch. Der junge Kerl zog sein Meffer und hieb, und verlor's, denn er hieb dem armen Juden in der Ungeschicklichkeit das Schwarze vom Nagel und das Weiße vom Nagel und das vordere Gelenk mit Einem Zuge rein von dem Finger weg. Da that der Jude einen lauten Schrei, nahm das Geld und sagte: Au waih, ich hab's gewonnen!

An diesen Juden soll jeder denken, wenn er vers sucht wird, mehr auf einen Gewinn zu wagen, als derfelbe werth ift.

Bie mancher Prozeskrämer hat auch schon so sagen können! Ein General melbete einmal seinem Monarchen den Sieg mit folgenden Worten: "Wenn ich noch einmal so siege, so komme ich alle in heim." Das heißt mit andern Worten auch: D waih, ich hab's gewonnen!

#### Der wohlbezahlte Spaffvogel.

Wie man in den Wald schreit, so schreit es wies ber heraus. Ein Spaßvogel wollte in den neunziger Jahren einen Juden in Frankfurt zum Besten haben. Er sprach also zu ihm: "Weißt du auch, Mauschel, daß in Zukunft die Juden in ganz Frankreich auf Esel reiten mussen?" Dem hat der Jude also geantswortet: "Wenn das ist, artiger herr, so wollen wir Zwei auf dem deutschen Boden bleiben, wenn schon Ihr kein Jude sepd."

# Gine fonberbare BirthBzeihe.

" Manchmal gelingt ein muthwilliger Ginfall, manchmal fostet's ben Rock, oft sogar bie Saut bazu. mal aber mur ben Rock. Denn obgleich einmal brei luftige Studenten auf einer Reise feinen rothen Det ler mehr in ber Tafche hatten, alles mar verjubelt, fo gingen fie boch noch einingl in ein Birthebaus, und bachten, fie wollten fich icon wieder binaus beifen, und boch nicht wie Schelmen bavon ichleichen, und es mar ihnen gar recht, daß die junge und artige Mirthin gang allein in der Stube mar. Sie affen und tranfen gutes Muthes, und führten mit einander ein gar gelehrtes Gefprach, als wenn die Belt icon viele taufend Jahr alt mare, und noch eben fo lana fteben murbe, und bag in jedem Jahr, an jedem Lag und in jeder Stunde des Jahre alles wieder fo formme und fen, wie es am namlichen Lan und in ber namlichen Stunde vor fechstaufend Jahren auch ge-Ja, fagte endlich einer gur Wirthin -Die mit einer Strickerei feitwarts am Renfter faß und aufmerkfam guborte, - "ja, Frau Birthin, bas muffen wir aus unfern gelehrten Buchern wiffen." Und Giner mar fo fect und behauptete, er tonne fic wieber bunfel erinnern, bag fie vor fechstaufend Sabe ren fcon einmal ba gewefen fegen, und bas bubfche freundliche Gesicht ber Frau Wirthin fen ihm noch Das Gespräch murbe noch lange forts wohl bekannt. gefett, und je mehr die Birthin alles zu glauben schien, besto beffer ließen sich die jungen Schwentfelsber ben Bein und Braten und manche Bretel ichmeden, bis eine Rechnung von 5 fl. 16 fr. auf ber Rreibe

stand. Me fie genug gegeffen und getrunten bats ten, rudten sie mit ber Lift heraus, worauf es abges feben war.

"Frau Birthin, fagte einer, es fieht diegmal um unfere Bagen nicht gut, benn es find ber Birthebaufer zu viele an ber Strafe. Da wir aber an euch eine verftandige grau gefunden haben, fo hoffen wir als alte Kreunde bier Credit gu haben, wenn's euch recht ift, fo wollen wir in 6000 Jahren, wenn wir wieder tommen, die alte Beche sammt ber neuen bezahlen." Die verftandige Wirthin nahme bas nicht ubel auf, war's vollfommen zufrieden, und freute fich, bag die herren fo vorlieb genommen, fiellte fich aber unvermertt vor Die Stubenthure und bat, die Berren mochten nur fo gut fenn, und jest einstweilen die 5 fl. 16 fr. bezahlen, por 6000 Jahren ichuldig geblieben feven, weit boch alles schon einmal so gewesen fen, wie es wieder fomme. Bum Unglud trat eben ber Borgefeste bes Ortes mit ein Paar braven Mannern in die Stube, um mit einander ein Glas Bein in Chren ju trin-Das war ben gefangenen Bogeln gar nicht Denn jest murbe von Umte megen bas Ur= theil gefällt und vollzogen: Es fen aller Ehren werth, wenn man 6000 Jahre lang geborgt habe. Die herren follten alfo augenblidlich ihre alte Schuld bezahlen, ober ihre noch ziemlich neuen Oberrocke in Berfat geben." Dieß lette mußte geschehen, und die Birthin versprach, in 6000 Jahren, wenn fie wieder fommen und beffer als jest bei Bagen fenen, ihnen alles, Stud fur Stud, wieder guguftellen.

Dieß ift geschehen im Jahr 1805 am 17ten April im Birthebaufe zu Segringen.

### Geltsamer Spazierritt.

Ein Mann reitet auf feinem Efel nach Saus und laßt feinen Buben ju Rug neben ber laufen. Rommt ein Banderer und fagt: bas ift nicht recht, Bater, daß ihr reitet und laßt euern Sohn laufen; ihr habt ftartere Glieder. Da ftieg ber Bater vom Efel berab und ließ den Sohn reiten. Rommt wieder ein Wandersmann und fagt: bas ift nicht recht. Buriche, daß bu reiteft und laffeft beinen Bater gu Fuß geben. Du haft jungere Beine. Da fagen beide auf und ritten eine Strede. Rommt ein britter Bandersmann und fagt: mas ift bas fur ein Unveramei Rerle auf Ginem ichmachen Thiere! Sollte man nicht einen Stock nehmen, und euch beide binab jagen? Da fliegen beide ab und gingen felb= britt au Ruß, rechts und links ber Bater und Gobn, und in der Mitte der Efel. - Rommt ein vierter Ban= beremann und fagt: ihr fend brei furiofe Gefellen. Aft's nicht genug, wenn 3wei zu Auß geben? Geht's nicht leichter, wenn Giner von euch reitet? Da band ber Bater bem Gfel bie vorbern Beine gufammen, und der Gobn band ihm die hintern Beine aufammen. jogen einen ftarten Baumpfahl durd, der an ber Straße ftand, und trugen den Efel auf der Achfel beim.

So weit fann's fommen, wenn man es allen Leuten will recht machen.

#### Drei Bunfche.

Ein junges Chepaar lebte recht vergnugt und gludlich beisammen, und hatte ben einzigen Rebler, ber in jeder menschlichen Bruft babeim ift: man's gut bat, batt' man's gerne beffer. Mus bies fem Rebler entfteben fo viele thorichte Bunfche, woran es unferm Sanns und feiner Life auch nicht fehlte. Bald munichten fie bes Schulzen Ader, bald bes Lbwenwirths Geld, bald bes Meners Saus und Sof und Bieh, bald einmal hunderttaufend Millionen baperische Thaler turzweg. Gines Abends aber, als fie friedlich am Dfen fagen und Ruffe aufklopf= ten, und icon ein tiefes Loch in ben Stein bineingeflopft hatten, tam durch bie Rammerthur ein' weis Bes Beiblein berein, nicht mehr als eine Elle lang, aber wunderschon von Geftalt und Angeficht, die ganze Stube mar voll Rofenduft. Das Licht lbichte aus, aber ein Schimmer wie Morgenroth, wenn die Sonne nicht mehr fern ift, ftrablte von bem Beiblein aus, und überzog alle Bande. Ueber fo etwas tann man nun boch ein wenig erschreden, fo fcon es aussehen mag. Aber unfer gutes Chepaar erholte- fic boch bald wieber, als das Fraulein mit wundersuger filberreiner Stimme fprach: "3ch bin eure Freundinn, Die Bergfen, Unna Frige, Die im fruftallenen Schloß mitten in ben Bergen wohnt, mit unfichtbarer Sand Gold in den Rheinfand ftreut, und über fiebenhundert dienftbare Beifter gebietet. Drei Buniche durft ihr thun; drei Buniche follen erfullt werden." Sanns brudte ben Ellenbogen an ben Arm feiner Frau, ale ob er fagen wollte: das lautet nicht übel. Die Frau aber mar icon im Bes

griff, den Mund zu biffnen und etwas von ein paar Dutzend goldgestickten Hauben, seidenen Halbtüchern und dergleichen zur Sprache zu bringen, als die Bergsfen sie mit aufgehobenem Zeigefinger warnte: Acht Thge lang, saste sie, habt ihr Zeit. Bedenkt euch wohl, und übereilt euch nicht. Das ist kein Fehler, dachte der Mann, und legte seiner Frau die Hand auf den Mund. Das Bergfräulein aber versschwand. Die Lampe brannte wie vorher, und statt des Rosendufts zog wieder wie eine Wolke am Himsmel der Deldampf durch die Stube.

So gludlich nun unsere guten Leute in der Hoffnung schon zum voraus waren, und keinen Stern
mehr am himmel sahen, sondern lauter Baßgeigen;
so waren sie jest doch recht übel bran, weil sie vor
lauter Bunsch nicht wußten, was sie wunschen wollten, und nicht einmal das herz hatten, recht daran
zu benken oder davon zu sprechen, aus Furcht, es
mochte für gewünscht passiren, ehe sie es genug überlegt hatten. Nun sagte die Frau: Wir haben ja noch
Zeit bis am Freitag.

Des andern Abends, während die Kartoffeln zum Nachtessen in der Pfanne prasselten, standen beide, Mann und Frau, vergnügt an dem Feuer beisamsmen, sahen zu, wie die kleinen Feuersünklein an der rußigen Pfanne hin und her züngelten, bald anzgingen, bald auslöschten, und waren, ohne ein Wort zu reden, vertieft in ihrem kunftigen Gluck. Als die Frau aber die gerösteten Kartosseln aus der Pfanne auf das Plättlein anrichtete, und ihr der Gezuch lieblich in die Nase stieg: — "Wenn wir jest nur ein gebratenes Würstlein dazu hätten," sagte sie

in after Unschuld, und ohne an etwas anders zu densten, und — o weh, da war der erste Wunsch gesthan. — Schuell, wie ein Blitz kommt und vergeht, kam es wieder wie Morgenroth und Rosendust unstereinander burch das Kamin herab, und auf den Kartoffeln lag die schönste Bratwurst. — Wie geswünssche so geschehen. — Wer sollte sich über einen solchen Wunsch und seine Erfüllung nicht ärgern? Welcher Mann über solche Unvorsichtigkeit seiner Frau nicht unwillig werden?

"Benn bir boch nur die Burft an der Rase ans gewach sen ware," sprach er in der ersten Ueberzraschung, auch in aller Unschuld, und ohne an etwas anders zu denken — und wie gewünscht, so geschehen. Kaum war das letzte Bort gesprochen, so saß die Burft auf der Nase des guten Beibes fest, wie angewachsen in Mutterleib, und hing zu beiden Seiten hingb wie ein hufaren Schnauzbart.

Run war die Noth der armen Sheleute erst recht groß. Zwei Winsche waren gethan und vorüber, und noch waren sie um keinen heller und um kein Meizenkorn, sondern nur um eine bose Bratwurst reicher. Noch war ein Wunsch zwar übrig. Aber was half nun aller Reichthum und alles Glud zu einer solchen Nasenzierrath der hausfrau? Mollten sie wohl oder übel, so mußten sie die Bergfen bitzen, mit unsichtbarer hand Barbieredienste zu leisten, und Frau Life wieder von der vermaledeiten Burst zu befreien. Wie gebeten, so geschehen, und so war der dritte Wunsch auch vorüber, und die armen See leute sahen eingnder au, waren der nämliche hanns

und die namliche Life nachher wie vorher, und die schone Bergfen tam niemals wieber.

Merte: Wenn bir einmal die Bergfen alfo tom: men follte, fo fen nicht geizig, fondern muniche

Numero Gins: Berftand, daß du wiffen mb= geft, mas du

Rumero 3wei wunschen follest, um gludlich zu werden. Und weil es leicht möglich ware, bag bu alebann etwas wähltest, was ein thorichter Mensch nicht hoch auschlägt, so bitte noch

Numero Drei: um beständige Bufriedenheit und feine Reue.

Dber fo:

Alle Gelegenheit, gludlich zu werben, hilft nichts, wer ben Berftand nicht bat, fie zu benuten.

## Eine merkwurdige Abbitte.

Das ist merkwurdig, daß an einem schlechten Mensichen der Name eines ehrlichen Mannes gar nicht haftet, und daß er durch folchen nur ärger gesschimpft ist.

Zwei Manner saßen in einem benachbarten Dorf zu gleicher Zeit im Wirthshaus. Aber ber eine von ihnen hatte bbsen Leumund wegen allerlei, und es sah ihn und den Iltis niemand gern auf seinem Hof. Aber beweisen vor dem Richter konnte man ihm nichts. Mit dem bekam der andere Zwisk im Wirthshaus, und im Unwillen, und weil er ein Glas Wein zu viel im Kopfe hatte, sagte er zu ihm: Du schlechter Kerl! — Damit kann einer zufrieden sepn, wenn er's ist, und braucht nicht mehr. Aber

ber mar nicht aufrieden, wollte noch mehr haben, fchimpfte auch, und verlangte Beweis. Da gab ein Bort bas andere, und es hieß: bu Spigbnb! bu Reldbieb! - Damit war er noch nicht gafrieben, fondern ging vor den Richter. Da war nun freis lich berjenige, welcher geschimpft batte; ubel bran. Laugnen wollt' er nicht, beweisen konnt' er nicht, weil er fur bas, mas er mohl mußte, teine Beugen hatte, fonbern er mußte einen Gulben Strafe erles gen, weil er einen ehrlichen Mann Spitbube gebeis Ben habe, und ihm Abbitte thun, und bachte bei fich theurer Bein! Als er aber die Strafe erlegt hatte, fagte er: "Alfo einen Gulben foftet es, geftrenger herr, wenn man eis nen- ebrlichen Dann einen Spisbuben nennt? Bas toftet's benn, wenn man einmal in ber Bergeflichkeit ober fonft gu einem Swisbuben fagt: Ebrlicher Dann!" Der Richter lachelte und fagte: Das foftet nichts, und damit ift niemand geschimpft. Dierauf wenbete fich ber Beklagte ju bem Rlager um, fagte: "Es ift mir leid, ehrlicher Dann! Richts fur ungut, ehrlicher Mann! Abies, ehrlicher Dann!" Als der erboste Gegner bas borte, und wohl mertte wie es gemeint war, wollte er noch einmal anfangen, und hielt fich fiest für årger beleibigt als vorher. Aber ber Richter, ber ibn boch auch als einen verbachtigen Menfchen tennen mochte, fagte ju ibm: Er tonne jest gufrieben fenn.

Der große Sanhedrin zu Paris.

Daß die Juden seit der Zerktbrung Jerusalems, das heißt, seit mehr als 1700 Jahren, ohne Bazterland und ohne Burgerrecht auf der ganzen Erde in der Zerstreuung leben; daß die meisten von ihnen, ohne selber etwas Rügliches zu arbeiten, sich non den arbeitenden Einwohnern eines Landes nahren; daß sie daher auch au nielen Orten als Fremdlinge verachtet, mißhandelt und verfalgt werden, ist Gott hekannt und leid. — Mancher sagt daher im Unverzstand: man sollte sie alle aus dem Lande jagen. Ein Anderer sagt im Verstand: man sollte arbeitsame und nutzliche Menschen aus ihnen machen, und sie alsbann behalten.

Den Anfang dazu hat der große Kaiser Napoleon gemacht. Merkwürdig für die Gegeumart und für die Zukunft ist dasjenige, was er wegen der Judensschaft in Frankreich und dem Konigreich Italien persordnet und verankaltet hat.

Schon in der Revolution bekamen alle Juden, die in Frankreich wohnen, das franzbsische Burgers recht, und man sagte frisch weg: Burger Aron, Burger Levi, Burger Rabbi, und gab sich brüderlich die Dand. Aber was will da herauskommen? Der christliche Burger hat ein anderes Gesetz und Recht, so hat der judische Burger auch ein anperes Gesetz und Recht, und Recht, und will nicht haben Gemeinschaft mit den Gojim. Aber zweierlei Gesetz und Willen in Einer Burgerschaft thut gut, wie ein brausender Strudel in einem Strom. Da will Wasser auf, da will Wasses sein Under wiel Mehl mablen.

Das sah der große Raiser Napoleon wohl ein, und im Jahr 1806, ehe er antrat die große Reise nach Jena, Berlin, und Warschau, und Eplau, ließ er schreiben an die ganze Judenschaft in Frankreich, daß sie ihm sollte schicken aus ihrer Mitte versständige und gelehrte Männer aus allen Departesmentern des Kaiserthums. Da war nun jedermann in großem Wunder, was das werden sollte, und der Sine sagte das, der Andere jenes, z. B. der Kaiser wollte die Juden wieder bringen in ihre alte heimath am großen Berg Libanon, an dem Bach Aegypti und am Meer.

Alls aber die Abgeordneten und Rabbiner aus allen Departementern, worin Juden wohnen, beis fammen waren, ließ der Kaiser ihnen bald gewisse Fragen vorlegen, die sie sollten bewegen in ihrem herzen, und beantworten nach dem Geset, und es war daraus zu sehen, es sep die Rede nicht vom Fortschieden, sondern vom Dableiben, und von einer fessten Berbindung der Juden mit den andern Burgern in Frankzeich und in dem Konigreich Italien. Dann alle diese Fragen gingen darauf hinaus, ob ein Jude das Land, worin er lebt, nach seinem Glauben konne ausehen und lieben als seine Mittburger, und die andern Burger desselben als seine Mittburger, und die burgers lichen Gesetze desselben halten.

Das war nur faft fpitig, und wie es anfanglich schien, war nicht gut fagen: Ja, und war nicht gut fagen: Nein.

Allein die Abgeordneten fagten, daß der Geift ber gottlichen Beisheit erleuchtet habe ihre Gemuther,

und sie ertheilten eine Antwort, die war wohlgefällig in den Augen des Raisers.

Darum formirte die jubische Bersammlung aus sich, zum unerhörten Bunder unserer Zeit, den grossen Sanhedrin. Denn der große Sanhedrin ist nicht ein großer Jude zu Paris, wie der Riese Goliath, so aber ein Philister war, sondern — Sanhedrin, das wird verdolmetscht eine Bersamms lung, und wurde vor alten, alten Zeiten also genannt der hohe Rath zu Jerusalem, der bestand aus 71 Rathsperren, die wurden für die verständigsten und weisessten Männer gehalten eines ganzen Bolts, und wie diese das Gesetz erklären, so war es recht, und mußte gelzten in ganz Ikrael.

Einen folden Rath fetten die Abgeordneten der Inbenschaft wieder ein und fagten, es sen feit 1500 Jahren fein großer Sanhedrin gewesen, als dieser unter bem Schutz des erhabenen Raisers Napoleon.

Dieß ift der Inhalt der Gesetze, die der große Sans hedrin aussprach zu Paris im Jahr 5567 nach Erschafsfung der Welt im Monat Abar beffelbigen Jahres am 22sten Tag des Monats:

- 1) Die judische Che soll bestehen aus Ginem Manne und Giner Frau. Rein Ifraelite barf zu gleischer Zeit mehr haben, als Gine Frau.
- 2) Rein Rabbiner darf die Scheidung einer Che aussprechen, es sen dann, die weltliche Obrigkeit habe zuvor gesprochen, die Ehe sen nach dem burgerlichen Geset aufgelbet.
- 3) Rein Rabbiner darf die Bestätigung einer Che aussprechen, es sen dann, daß die Berlobten von der weltlichen Obrigkeit einen Trauschein haben.

Aber ein Jude barf eine Christentochter beirathen, und ein Christ eine jubische Tochter. Solches hat nichts au fagen.

- 4) Denn der große Sanhedrin erkennt, die Ehrisften und die Juden sepen Brüder, weil sie Einen Gott anbeten, der die Erde und den himmel erschaffen hat, und besiehlt daher, der Israelite soll mit dem Franzosen und Italiener und mit den Unterthanen jedes Lanzdes, in welchem sie wohnen, so leben, als mit Brüzdern und Mitburgern, wenn sie denselben Einigen Gott anerkennen und verehren.
- 5) Der Fraelite soll die Gerechtigkeit und die Liebe des Nachsten, wie sie befohlen ift im Geset Mosses, ausüben, eben so gegen die Christen, weil sie seine Brüder find, als gegen seine eigenen Maubenssenoffen, in und außer Frankreich und dem Abnigsreich Italien.
- 6) Der große Sanhedrin erkennt das Land, worin ein Ifraelite geboren und erzogen ift, oder wo er sich niedergelaffen hat, und den Schutz der Gesetze genießt, sen sein Baterland, und besiehlt daher allen Ifraelisten in Frankreich und in dem Konigreich Italien, solsches Land als ihr Vaterland anzusehen, ihm zu dienen, es zu vertheidigen ic.

Der jubifche Solbat ift in foldem Stand von ben Ceremonien frei, die damit nicht vereinbar find.

7) Der große Sanhedrin befiehlt allen Ifraeliten, ber Jugend Liebe zur Arbeit einzusibgen, sie zu nutilischen Kunften und handwerken anzuhalten, und ers mabnt sie, liegende Grunde anzukaufen, und allen Beschäftigungen zu entfagen, wodurch sie in den Aus

gen ihrer Mitburger konnten verhaft ober verächtlich

- 8) Rein Ifraelite barf von bem Gelb, welches ein ifficelitischer Sausvater in ber Noth von ihm gelieben bat, Jins nehmen. Es ift ein Werf ber Liebe; aber ein Kapital, bas auf Gewinn in ben Handel gesteckt wird, ift verzinsbar.
- 9) Das Ramliche gilt auch gegen bie Mitburger ans berer Religionen. Aller Wucher ift ganglich verboten, in und außer Frankreich und bem Abnigreich Italien, nicht nur gegen Glaubensgenoffen und Mitburger, sons bern auch gegen Frembe.

Diefe neun Artitel find publicirt worben ben Iten Marg 1807, und unterschrieben von bem Borfteber des großen Ganbebrin, Rabbi b. Singheim von Strafburg und von andern hohen Mathaberren.

## Der schlaue Pilgrim.

Bor einigen Jahren zog ein Müßigganger durch bas Land, ber sich für einen frommen Pilgrim ausgab, gab vor, er komme von Paderborn, und laufe
geraden Wegs zum heil. Grab nach Jerusalem, fragte
schon in Mülheim an der Post: Wie weit ist es
noch nach Jerusalem? Und wenn man ihm sagte:
Siebenhundert Stunden; aber auf dem Zusweg über
Mauchen ist es eine Viertelstunde näher, so ging er,
um auf dem langen Weg eine Viertelstunde zu ersparen, über Mäuchen. Das ware nun so übel nicht.
Man muß einen kleinen Vortheil nicht verachten, sonst
kommt man zu keinem großen. Man hat dfter Selesgenheit, einen Bagen zu ersparen oder zu gewinnen,

als einen Gulben. Aber 15 Bagen find auch ein Gulben, und wer auf einem Bege von 700 Stunden nur allemal an 5 Stunden weiß eine Biertelftunde abnie, furgen; ber bat an ber gangen Reife gewonnen wer rechnet aus, wie viel? Allein unfer verfleibeter Pilarim bachte nicht eben fo, fondern weil er nur bem Miffiggang und autem Effen nachzog, fo mar es ibm einerlei, mo er mar. Gin Bettler fann nach bem alten Spruchwort nie verirren, muß in ein ichlechtes Dorf tommen, wenn er nicht mehr barin befommt, als er unterwege an ben Sohlen gerreift, gumal wenn er barfuß gebt. Unfer Dilgrim aber bachte boch immer barauf, fo bald als mbglich wieder an bie Landftrafe zu tommen, wo reiche Baufer fteben, und aut gefocht wird. Denn ber Salunte war nicht zufries ben, wie ein rechter Pilgrim fenn foll, mit gemeiner Rahrung, Die ihm von einer mitleibigen und frommen Sand gereicht wurde, fondern wollte nichts freffen als nahrhafte Rieselftein : Suppen. Wenn er namlich irgendwo fo ein braves Birthehaus an der Strafe fteben fab, wie zum Erempel das Pofthaus in Rrobingen. ober ben Baselftab in Schliengen, fo ging er binein und bat gang bemuthig und bungrig um ein gutes Baffer : Supplein von Riefelfteinen, um Gotteswils len, Geld habe er feines. — Benn nun die mitleibige Wirthin ju ihm fagte: "Frommer Pilgram, die "Rieselsteine konnten euch bart im Magen liegen!" - fo fagte er: Eben beffmegen! Die Riefelfteine balten langer an, ale Brod, und ber Weg nach Jerufalem Wenn ihr mir aber ein Glaslein Wein bagu bescheren wollt, um Gotteswillen, fo tonnt ich's freilich beffer verdauen. Benn aber die Birthin fagte:

"Aber, frommer Pilgram, eine folche Suppe fann "euch doch unmbalich Rraft geben!" Go antwortete er: Ei, wenn ihr anftatt bes Baffers wolltet Rleifch= brube bagu nehmen, fo mar's freilich nahrhafter. Brachte nun die Birthin eine folche Suppe, fagte: "Die Tunklein find boch nicht fo gar weich worden," fo fagte er: Sa, und die Brube fieht gar bunn aus. Sattet ihr nicht ein paar Gabeln voll Ge= mus barein, ober ein Studlein Rleifch, ober beibes? Benn ihm nun die mitleidige Birthin auch noch Gemus und Rleifch in die Schuffel legte, fo fagte er: "Bergelt's euch Gott! Gebt mir jest Brod, fo will "ich die Suppe effen." hierauf ftreifte er die Mermel feines Pilgergewandes jurud, fette fich, und griff an bas Werk mit Freuden, und wenn er Brod und Bein und Rleisch und Gemus und die Rleischbrube aufgezehrt hatte bis auf den letten Brofamen, Kafer und Tropfen, so wischte er ben Mund am Tischtuch ober an dem Mermel ab, ober auch gar nicht, und fagte: "Rrau Wirthin, eure Suppe bat mich rechtschaffen gefattigt, fo daß ich die schonen Riefelfteine nicht ein= mal mehr amingen kann. Es ift ichabe bafur! Aber bebt fie auf. Wenn ich wieder tomme, fo will ich euch eine beilige Muschel mitbringen ab dem Meeresstrand von Afcalon, ober eine Rofe von Jericho."

Untreue schlägt ben eigenen Herrn.

Alls in dem Krieg zwischen Frankreich und Preus Ben ein Theil der franzbisichen Armee nach Schleffen einrudte, waren auch Truppen vom rheinischen Buns besheer dabei, und ein baperischer ober wurtembergis scher Ofsizier wurde zu einem Selmann einquartirt, und bekam eine Stube zur Wohnung, wo viele sehr schone und kostbare Gemälde hingen. Der Ofsizier schien recht große Freude daran zu haben, und als er etliche Tage bei diesem Mann gewesen und freundlich behandelt worden war, verlangte er einmal von seinem Hauswirth, daß er ihm eins von diesen Gemälden zum Andenken schenken mochte. Der Hauswirth sagte, daß er das mit Vergnügen thun wollte, und stellte seinem Gaste frei, dassenige selber zu wählen, welches ihm die größte Freude machen konnte.

Run, wenn man die Babl bat, fich felber ein Geschenk von jemand auszusuchen, so erfordern Berftand und Artigfeit, daß man nicht gerade bas Bornehmfte und Roftbarfte megnehme, und fo ift es auch nicht ge-Daran ichien diefer Mann auch zu benten, benn er mabite unter allen Gemalben faft bas ichlech: tefte. Aber bas war unferm ichlefischen Edelmann nichts befto lieber, und er hatte ihm gern bas fofts barfte bafur gelaffen. Mein Berr Dbrift, fo fprach er mit fichtbarer Unruhe, warum wollen Gie gerade bas geringfte mablen, bas mir noch bagu wegen einer andern Urfache werth ift? Rehmen Gie doch lieber biefes hier oder jenes dort. Der Offizier gab aber barauf tein Gebor, ichien auch nicht zu merten, daß fein Sauswirth immer mehr und mehr in Ungft ge= rieth, fondern nahm geradezu das gemahlte Gemalde Jest erschien an ber Mauer, wo daffelbe gemefen mar, ein großer feuchter Fleck. Bas' follbas fenn? fprach ber Offizier, wie erzurnt, zu feinem todtblaffen Birth, that einen Stoß, und auf einma fielen ein Paar frifch gemauerte und übertunchte Bade

steine zusammen, hinter welchen alles Geld und Gold und Gilber des Sebelmanns eingemauert war. Der gute Mann hielt nun sein Eigenthum für verloren, wenigstens erwartete er, daß der seindliche Kriegssmann eine namhafte Theilung ohne Inventarium und ohne Kommissarius vornehmen werde, ergab sich gebuldig darein, und verlangte nur von ihm zu erfahren, woher er habe wissen kömen, daß hinter diesem Gemälde sein Geld in der Mauer verdorgen war. Der Offizier erwiederte: ich werde den Entdecker sogleich holen lassen, dem ich ohnehin eine Belohnung schusdig bin, und in kurzer Zeit brachte sein Bedienter — sollte man's glauben — den Maurermeister selber, den nämslichen, der die Bertiefung in der Mauer zugemauert und die Bezahlung dasur erhalten hatte.

Das ist nun einer von ben größten Spigbubensstreichen, die der Satan auf ein Sundenregister feten kann. Denn ein handwerksmann ift seinen Runden die größte Treue, und in Geheimnissen, wenn es nichts Unrechtes ift, so viel Berschwiegenheit schuldig, als wenn er einen Eid darauf hatte.

Aber was thut man nicht um des Geldes willen! Oft gerade das Nämliche, was man um der Schläge, ober um des Zuchthauses willen thut, oder für den Galzgen, obgleich ein großer Unterschied dazwischen ist. So etwas ersuhr unser Meister Spischb. Denn der brave Offizier ließ ihn jest hinans vor die Stude führen, und ihm von frischer Dand 100, sage hundert Prügel daar ausbezahlen, lauter gute Valuta, und war kein einziger falst darunter. Dem Stelmann aber gab er unbetastet sein Eigenthum zurüdt. — Das wollen wir beides gut heißen, und wünschen, daß jedem, der Ein-

quartirung haben muß, ein fo rechtschaffener Gast, und jedem Berrather eine solche Belohnung zu Theil wers ben mbge.

# Kakob Humbel.

Jatob Humbel, eines armen Bauern Sohn von Boneschwyl im Schweizer-Ranton Aargau, kann jedem seines gleichen zu einem lehrreichen und aufmunternden Beispiel dienen, wie ein junger Mensch, dem es Ernst ift, etwas Nügliches zu lernen und etwas Rechtes zu werden, troß allen hindernissen, am Ende seinen 3weck durch eigenen Fleiß und Gottes hulfe erreischen kann.

Jatob Humbel wunschte von früher Jugend an ein Thierarzt zu werden, um in diesem Beruf seinen Mitburgern viel Nugen leisten zu komen. Das war sein Dichten und Trachten Tag und Nache.

Sein Bater gab ihn daher in feinem 16ten Jahr einem sogenannten Bieh-Doktor vom Mummenthal in die Lehre, der aber kein geschickter Mann war.

Bei diesem lernte er zwei Jahre, bekam alsdann einen braven Lehrbrief, und wußte Alles, was sein Meister wußte, nämlich Tränklein und Salben kochen, auch Pflaster kneten fur den bosen Wind, sonst nichts — und das war nicht viel.

Ich weiß Einen, ber mare damit zufrieden gewesfen, hatte nun auf feinen Lehrbrief und feines Meisters Wort Salben gekocht, zu Pflaster gestrichen drauf und dran fur den bosen Wind, das Geld dafür genommen und selber gemeint, er sep's.

Jatob humbel nicht also. Er ging zu einem ans bern Wiehdottor in Oberoltern im Emmenthal noch einmal in die Lehre, hielt abermal ein Jahr bei ihm aus, bekam abermal einen braven Lehrbrief, und wußte abermal — nichts, weil auch dieser Meister die wichtige Kunst selber nicht verstand, keine Kenntniß hatte von der innern Beschaffenheit eines Thieres im gesunden und kranken Zustande, und von der Natur der Arzneimittel.

Ich weiß Einen, ber hatt's jest bleiben laffen, war' eben wieber heimgekommen wie er fortgegangen, und hatt' fich mit andern getroftet, aus benen auch nichts hat werben wollen.

Fast sah es mit unserm armen Jakob Humbel eben so aus. Mit Windsalben war wenig Geld, noch wesniger Kredit und Shre zu verdienen. Was er verziente, zog der Vater. Humbel wurde gemeiner Tagslihner, ging in armseliger Kleidung umher, ohne Geld, ohne Rath, und dennoch hatte er noch immer den Thierarzt — nicht im Kopf, denn das ware schon recht gewesen, sondern im sehnsuchtsvollen Verlangen. Jest verdingte er sich als Hausbedienter bei Herrn Ringier im Albsterli zu Ivsingen. Bei diesem Herrn war er drei Jahre, besam einen guten Lohn, und wurde gutig behandelt, wie ein Kind.

Ich weiß Ginen, ber hatte die Gute eines folchen herrn migbraucht, mare meifterlos worden, ben Lohn hatten befommen ber Birth und ber Spielmann.

Aber Jatob humbel wußte mit seinem Berdienft etwas Besseres anzufangen. Oft wann er bei dem Effen aufwartete, horte er die herren am Tisch franzolisch reben. Da fam er auf ben Gedanten, diese Sprace anch zu lernen. Bermuthlich hoffte er das burch auf irgend eine Art leichter zu seinem Zweck zu kommen, noch ein geschickter und braver Thierarzt zu werden. Er ging mit seinem zusammengesparten Bers dienst nach Nion in die Schulanskalt des Herrn Snell, und lernte so viel, als in neun Monaten zu lernen war. Jetzt war sein Borrath verzehrt, und ehe er seine Studien fortsetzen konnte, mußte er darauf dens ken, wie er wieder Geld verdiente.

Gott wird mich nicht verlaffen, bachte er. ging ju Berrn Landvogt Bucher in Bilbenftein als Rammerdiener in Dienfte, erwarb fich bei biefem und nachber bei einem andern Berrn wieder etwas Geld, und befand fich im Jahr 1798, als die Rrangofen in bie Schweiz tamen, in feinem Geburteort zu Bonefcompl, und trieb mit feinem erworbenen Gelb einen fleinen Kornbandel nach Burich, ber recht gut von Statten ging, und feine Baarichaft nach Bunich vermehrte. Jest war er im Begriff, ins Ausland gu geben, und von bem ehrlich erworbenen Gelb endlich feine Runft rechtschaffen ju ftubiren. Da wurde ein Rorps von 18,000 Mann belvetischer Sulfetruppen errichtet. Die Gemeinde Boneschmpl mußte acht Mann ftellen. Die jungen Buriche muffen fpielen, ben guten Jatob Sumbel trifft bas Loos, Solbat ju merben.

Ich weiß Einen, ber hatte gedacht: die Welt ift groß, und der Weg ift offen; war' mit feiner kleinen Baarfchaft ins Weite gangen, und hatte feine Mitburger dafür forgen laffen, wo fie ftatt feiner den achten Mann nehmen wollten.

Aber Jatob humbel liebt fein Baterland, und ift ein ehrliches Blut. Er ftellte einen Mann, ben er

zwei Jahre lang auf seine Rosten unterhalten mußte. Das Beste von seinem erworbenen Bermdgen, wovon er noch etwas lernen wollte, ging zu seinem unsäglichen Schmerzen drauf, und er dachte: jett habe ich hohe Zeit, sonst ist's Matha am letzen. Mit diesem Sezdanken nahm er den Rest seiner Habschaft in die Tasche, einen Stock in die Hand, und lief eines Gangs, ohne sich umzusehen, nach Karlsruhe, und als er auf der Mühlburger Straße zwischen den langen Reihen der Pappelbaume die Stadt erblickte, da dachte er, Gottslob! und Gott wird mir helfen.

Guter Jatob humbel, Gott hilft jedem, ber fich wie du von Gott will helfen laffen, und du haft es erfahren.

In Karlsruhe ist eine bffentliche Anstalt zum Unterricht in der Thierarzneifunst. Die Lehrstunden werben unentgeldlich ertheilt. Die sehr geschickten Lehrer
geben sich Mube, ihre Lehrsunger grundlich zu unterrichten. Schon mancher brave Thierarzt hat in dieser
nüglichen Schule sich zu seinem Berufe vorbereitet und
gebildet.

Hier war nun humbel in seinem rechten Element, an der reichen Quelle, wo er seinen lang gehaltenen Durst nach Wissenschaft befriedigen konnte, lernte ein krankes Thier mit andern Augen anschauen als im Mummenthal und Emmenthal, konnte andere Saschen lernen als Wind machen und bosen Wind vertreisben, und war nicht viel im Vierhaus zur Stadt Berslin, oder im Wirthshaus zur Stadt Strasburg, oder in Klein=Karlsruhe im Wilhelm Tell zu sehen, ob er gleich sein Landsmann war, auch nicht einmal recht am Sonntag auf dem Paradeplat, oder zu Mahle

burg im Kappen, sondern vom frühen Morgen bis in die späte Nacht beschäftigte er sich zwanzig Monate lang unermiddet und unverdroffen mit seiner Kunst, und wenn er wieder etwas Neues, Schönes und Nügliches gelernt hatte, so machte ihn das am Abend vergnügter als der Zapfenstreich mit der schönken turkischen Musit; zumal wenn ihm bei derselben sein Kostgänger einsiel bei den helvetischen Halferruppen.

Endlich kehrte er als ein ausgelernter Thierarst, mit den schönften Zengnissen seiner Lehrer aus Karlsrube, freudig in sein Vaterland zurud, wurde von
bem Sanitätörath in dem Kanton Nargau geprüft, legte
zu jedermanns Erstaunen und Freude die weitläusigs
sten und grändlichsten Kenntulffe an den Tag, erhielt
mit wohlverdienten Lobsprüchen und Shren das Patent
auf seine Kunst — und sah sich nun nach allen ausgestandenen Schwierigkeiten und Michseligkeiten am
siele seiner lebenstänglichen Wünsche, einer
der geschicktesten und angesehensten Thieraezte, in dem
ganzen Schweizerlande.

Jest weiß ich Wier, ble benken: wenn solcher Muth und Ernst bazu gehört, etwas Braves zu lervnen, so ift's kein Bunber, daß aus mir nichts hat werden wollen.

Suter Fraund, mimm Gott gu Saffe, und verfuche

## Franz Ignaz Narodi.

Man erfährt boch burch ben Rrieg allerlei, unter vielem Schlimmen auch manchmal etwas Gutes, und es heißt ba wohl: Die Berge fommen nicht zusam-

men, aber die Leute. Go wird wohl zum Beispiel ein Polak, Namens Kranz Janaz Narodi, im Jahr 1707 auch nicht baran gedacht haben, daß nach 100 3abren ber frangbfifche Raifer Napoleon noch ju ihm nach Polen tommen und ibm ein forgenfreies Alter verfchaffen werde; und boch ift's geschehen in den erften Wochen bes Sahres 1807. Er ift geboren im Jahr 1690, und lebt noch, und ich will glauben, bag er in feiner Rugend fich nicht oft betrunten und nicht ausschweifend gelebt habe, benn er batte in feinem bundert und fiebenzehnten Lebensjahr noch fein Gebrechen, ob er gleich in feiner Jugend Rriegedienfte that, als Gefangener von den Ruffen nach Affen geführt wurde, und nachher auch nicht lauter gute Tage hatte. fem Mann bat es feit 1690 manchmal auf ben but geschneit, und er fann wohl von manchem Grabe fagen, wer barin liegt. In feinem fiebengigften Sabr, wenn Andere bald ans Sterben denken, bat er gum erstenmal gebeirathet, und vier Rinder erzeugt. 86sten Jahr nohm er die zweite Frau und zeugte mit . ibr feche Rinder. Aber von allen ift nur noch ein Sohn aus der erften Che am Leben. Der Ronig von Preugen ließ diesem polnischen Methusalem bisber alle Monate ein Gehalt von 24 polnischen Gulben bezahlen. ift doch auch ichbn. Gin polnischer Gulden aber betragt nach beutschem Gelb ungefahr 24 fr. Als nun Raiser Napoleon in feinem siegreichen Keldzug in bie Gegend seiner Beimath tam, munschte ihn der alte Mann auch noch zu sehen. Es geschah, und er über= reichte ihm ein fehr artiges Schreiben, welches er noch felber mit eigener Sand recht leferlich gefdrieben batte. Der Raifer nahm es mit Bohlgefallen auf,

machte ihm ein schones Geschent von hundert Napoleonsd'or. Ein Napoleonsd'or ist eine Goldmunge von 9 fl. 18 fr. unseres Geldes.

### Der Wegweiser.

Bekanntlich flagte einft ein alter Schulg von Bafs felnbeim feiner Rrau, bas ibn fein Frangbfifch faft unter ben Boben bringe. Er follte namlich einem franabfifchen Goldaten, ber ausgeriffen mar, ben Beg zeis gen, verftand ihn nicht recht, antwortete ihm vertehrt, und betam fur bie befte Deinung Schlage ges nug zum Dant, oder vielmehr zum Undant. Anders fab ein Begweiser an der murtembergischen Granze bie Sache an. Er follte namlich im letten Rriege einem Bug Frangofen ben Beg über bas Gebirg jeigen, wußte aber tein Wort von ihrer Sprache, als Oui, welches fo viel heißt, als Ja, und Bougre, welches ein Schimpf=Name ift. Diese zwei Worte hatte er oft gehort, und lernte fie nachjagen, ohne ihren Sinn Anfänglich ging alles gut, so lange die au verfteben. Frangofen nur unter fich fprachen, und ihn mit feiner Laterne und drei ober vier Torniftern, die fie ibm angehangt hatten, voraus ober neben ber geben ließen. Da er aber ber Spur nach allemal mitlachte, wenn fie etwas ju lachen hatten, fo fragte ihn Giner franabfifch, ob er auch verftunde, was fie mit einander rebeten. Er batte berghaft fagen burfen: Rein! Aber eben, weil er es nicht verstand, so tam es ihm nicht darauf an, mas er antwortete. Er nahm baber all fein Frangbiifch gusammen, und antwortete: Oui Bou-

gre (Sa Reper!). Mit einem effenlangen frangbfifchen Rluch rift ber Golbat ben Gabel aus ber Scheibe, und lieft ibm benfelben um ben Ropf berum und nabe an ben Ohren vorbei faufen. "Bie? fagte er, bu willft einen franzbfifchen Goldaten fcbimpfen?" Bougre! war die Antwort. Die Andern batten die hochfte Zeit, dem erbosten Rameraden in den Arm gu fallen, daß er bem Wegweiser, whne melden fie in ber finftern Racht nicht konnten weiter kommen, nicht auf ber Stelle ben Ropf fpaltete; boch gaben fie ihm mit manchem Kluch und Klintenfloß rechts und linte ju verfteben, wie es gemeint fen, und frage ten ihn alsbamn, ob er jetzt wolle manierlicher fenn. Oui Bougre! war die Antwort. Nun wurde er jammertich perschlagen, und alle feine Bitten um Bergeis buna und alle feine Bitten um Schonung legte er ibnen mit konter Oui Bougre au's Berg. Endlich temen fie auf die Bermuthung, er fen verrudt forme daß er frangbfifch verftebe, batte er bejabt). Gie nahmen baber auf einem Sof, wo noch ein Licht braunte, einen andern Rubrer, jagten biefen fort, und er erwiederte ben Abschied bes Einen, bag er fich jum Benter paden follte, richtig mit Oui Bongre. Als er aber fo bald wieder nach Saus tam, und fich feine Frau verwunderte, bie ihn erft auf ben andern Mittag wieder erwarten fonnte, fo erzählte er, wie bie Solbaten unterwegs viel Spaß mit ihm gehabt batten, fo daß es ibm faft fen gu arg worden, und wie fie bernach auf bem Birnhaufer Sof einen anbern genommen, und ihn wieder beimgeschieft hatten. Die Franzosen (fette er treuberzig bingu) find nicht fo

fchlimm, als man meint, wenn man nur mit ihnen reben fann.

### Brodlose Runft.

In der Stadt Nachen ist eine Fabrit, in welcher nichts als Rahnadeln gemacht werden. Das ist keine brodlose Kunst. Denn es werden in jeder zweihundert Pfund Nadeln verfertigt, von denen 5000 Stud auf ein Pfund gehen, Facit: Eine Milion, und der Meisster Schneider und die Näherin und jede Hausmutter weiß wohl, wie viel man für einen Kreuzer bekommt, und es ist nicht schwer, auszurechnen, wie viel Geld an den Nachener Nadeln in der Fabrit selbst und durch den Handel jährlich verdient und gewonnen wird. Das Werk geht durch Maschinen, und die meisten Arbeiter sind Kinder von 8—10 Jahren.

Ein Fremder besichtigte einst diese Arbeiten, und wunderte sich, daß es möglich sen, in die allerfeinsten Nadeln mit einem noch feinern Instrument ein Loch zu stechen, durch welches nur der allerfeinste, fast uns sichtbare Faden kann gezogen werden.

Aber ein Magblein, welchem ber Frentde eben zusschaute', zog sich hierauf ein langes Haar aus dem Ropfe, stach mit einer der feinsten Nadeln eine Deffnung badurch, nahm das eine Ende des Haares, bog es um, und zog es durch die Deffnung zu einer artigen Schleife.

Das war so broblos eben auch nicht. Denn bas Mägblein bot viefes kunftlich geschlungene haar bem Fremben jum Anbenken und bekam bafür ein artiges Geschent, und das wird mehr als einmal im Jahr geschehen senn. Solch ein kleiner Nebenverdienst ist einem fleißigen Kinde wohl zu gonnen.

Aber mabrend ehrliche Eltern und Rinder aller Orten etwas Rubliches arbeiten und ihr Brod mit Ehren verdienen, und mit gutem Gewiffen effen, jog ju feiner Zeit ein Tagbieb burch die Welt, ber fich in der Runft geubt batte, in einer ziemlich großen Entfernung burch ein Rabelbbr fleine Linfen zu werfen. Das war eine brodlose Runft. Doch lief es auch nicht gang leer ab. Denn als ber Linsenschutz unter anderm nach Rom tam, ließ er fich auch vor bem Papft feben, ber fonft ein großer Freund von , feltfamen Runften mar, boffte ein bubiches Stud Geld von ibm zu bekommen, und machte ichon ein paar munderliche Augen, als ber Schammeifter bes beiligen Baters mit einem Gadlein auf ihn juging, und budte fich entfeplich tief, ale ihm der Schabmeis fter bas gange Gadlein anbot.

Allein was war darin? Ein halber Becher Linfen, die ihm der weise Papst, zur Belohnung und Aufmunsterung seines Fleißes, übermachen ließ, damit er sich in seiner Kunst noch ferner üben und immer größere Fortschritte darin machen konnte.

### Glud und Unglud.

Auf eine so sonderbare Beise ift Glack im Unglack, und Unglack im Glack noch selten beisammen gewesen, wie in dem Schickfal zweier Matrosen in dem letten Seekrieg zwischen den Ruffen und Turken. Denn in einer Seeschlacht, als es sehr hitzig zuging, die Ru-

geln fausten, die Bretter und Daftbaume frachten, Die Reuerbrande flogen, ba und bort brach auf einem Schiff bie glamme aus und fonnte nicht gelbicht mer-Es muß fcredlich fenn, wenn man feine andere Babl bat, als bem Tob ins Baffer entgegen zu fpringen, ober im Reuer zu verbrennen. Aber unfern amei ruffichen Matrofen murbe biefe Babl erfpart. Ihr Schiff fing Feuer in ber Pulvertammer, und flog mit entsetlichem Rrachen in bie Luft. Beibe Matro= fen wurden mit in die Bobe geschleubert, wirbelten unter fich und über fich in der Luft herum, fielen nabe, hinter der feindlichen Flotte wieder ins Meer hinab, und maren noch lebendig und unbeschädigt, und bas war ein Glud. Allein bie Turfen fubren jest wie Drachen auf fie beraus, jogen fie wie naffe Daufe aus bem Baffer, und brachten fie in ein Schiff; und weil es geinbe maren, fo mar ber Billfomm turg. Man fragte fie nicht lange, ob fie por ihrer Abreife von der ruffischen Rlotte ichon gu Mittag gegeffen batten ober nicht, fondern man legte fie in den unterften feuchten und bunfeln Theil bes . Schiffes an Retten, und bas mar fein Glud. Unterdeffen fausten bie Rugeln fort, die Bretter und Maftbaume frachten, die Feuerbrande flogen, paff! fprang auch bas turtifche Schiff, auf welchem bie Gefangenen maren, in taufend Trummern in bie Die Matrofen flogen mit, tamen wieder neben der ruffifchen Flotte ins Baffer berab, wurden eilig von ihren Freunden hineingezogen, und maren noch lebendig, und bas war ein großes Glud. Allein fur diese wiedererhaltene Freiheit und fur bas jum zweitenmal gerettete Leben mußten Diese guten Leute

doch sin theures Opfer geben, nandich die Beine. Diese Glieber wurden ihnen beim Losschnellen von den Ketten, als das tarkische Schiff auffuhr, theils gebrochen, theils jammerlich zerriffen, und mußten ihnen, sobald die Schlacht vorbei war, unter dem Anie weg abzenommen werden, und das war wieder ein großes Unglud. Doch hielten beide die Operation aus, und lebten in diesem Justande noch einige Jahre. Endlich starb doch einer nach dem andern, und das war nach Allem, was vorhergegangen war, nicht das Schlimmste.

Diese Geschichte hat ein glaubwürdiger Mann betannt gemacht, welcher beibe Matrosen ohne Beine felber gesehen, und die Erzählung davon aus ihrem eigenen Munde gehört hat.

# Abenblieb, wenn man aus bem Wirthshaus geht.

Jest schwingen wir ben hut. Der Bein der war so gut. Der Kaiser trinkt Burgunder Wein, Sein schönster Junter schenkt ibm ein, Und schweckt ibm boch nicht beffer, Richt beffer.

Der Wirth, ber ist bezahlt, Und leine Kreibe malt Den Namen an die Kammerthur Und hinten bran die Schuldgebuhr. Der Suft darf wieder kommen, Und wer fein Glastein trinft, Ein luftig Lieblein fingt Im Frieden und mit Sittsamteit, Und geht nach hans zu rechter Zeit, Der Gast darf wieder kehren, Mit Ebren.

Des Births fein Tochterlein Ift zuchtig, schlant und fein, Die Mutter halt's in treuer hut, und hat sie teins, das ift nicht gut, Mußt eins in Strafburg taufen, Ja taufen.

Jest Brüder, gute Nacht! Der Mond am himmel wacht; Und wacht er nicht, fo schläft er noch. Wir finden Weg und hausthur doch, Und schlafen aus im Frieden, Sa Krieben.

Der Rommandant und die Jäger in Hersfeld.

Im letten preußische russischen Krieg, als die frans zbsische Armee und ein großer Theil der bundesgenvsssischen Truppen in Polen und Preußen stand, befand sich ein Theil des badischen Jägerregiments in Hesen und in der Stadt Peresseld auf ihren Posten. Denn dieses Land hatte der Ruiser im Anfang des Feldzugs eingenommen und mit Mannschaft besetzt. Da gab es mun von Seiten der Einvohner, denen das Alte bester gestel, als das Neue, mancherlei Unordnungen, und es wurden besonders in dem Ort Hersfeld mehrere Widerselichteiten ausgeübt, und unter andern ein franzbsischer Ofsizier getödtet. Das konnte der franzbsische

Raifer nicht geschehen laffen; wahrend er mit einem gablreichen Reind im Angeficht tampfre, bag auch binter ihm Reindseligfeiten ausbrachen, und ein fleiner Funte fich zu einer großen Teuersbrunft entzundete. Die armen Ginwohner von Berefeld befamen baber bald Urfache, ihre unüberlegte Ruhnheit zu bereuen. Denn der frangbfifche Raifer befahl, die Stadt Bersfelb ju plundern, und alsbann an vier Orten anguaunden und in die Asche au legen. Dieses Berefeld ist ein Ort, der viele Kabriten, und daher auch viele reiche und wohlhabende Ginwohner und ichone Gebaude hat; und ein Menschenherz taun mobl empfinben, wie es ben armen Leuten, ben Batern und . Muttern ju Duthe mar, als fie bie Schredenspoft vernahmen: und ber arme Mann, bem fein Sab und Gut auf einmal auf dem Arm tonnte weggetragen werden, mar jest fo ubel dran, als ber Reiche, dem man es auf vielen Bagen nicht wegführen konnte, und in ber Afche find die großen Baufer auf dem Plat und die kleinen in den Winkeln auch fo gleich, als die reichen Leute und die armen Leute auf dem Rirch= bof. Nun jum Schlimmften fam es nicht. Auf gurbitte der frangbisichen Rommandanten in Raffel und Berefeld wurde die Strafe so gemilbert: es follten zwar nur vier Baufer verbrannt werden, und bieß war glimpflich; aber bei ber Plunderung follte es bleiben, und bas mar noch bart genug. Die un= gludlichen Ginwohner waren auch, als fie biefen letsten Bescheid borten, fo erschrocken, fo alles Duthes und aller Befinnung beraubt, daß fie der menschen: freundliche Rommandant felber ermahnen mußte, ftatt bes vergeblichen Rlagens und Bittens, die turge Frift

ju benuten, und ihr Bestes noch geschwind auf die Seite zu ichaffen. Die furchterliche Stunde ichlug, die Trommel wirbelte ins Rlaggeschrei der Unglud'= Durch das Getummel ber Flüchtenden und Rliebenden und Berzweifelten eilten die Soldaten auf ihren Sammelplat. Da trat der brave Rommandant von Berefeld vor die Reihen feiner Jager, ftellte ihnen querft bas traurige Schidfal ber Ginmobner lebhaft vor die Augen, und fagte hierauf: .. Sol= baten! die Erlaubnif, ju plundern, fangt jest an. Ber bazu Luft hat, der trete beraus aus dem Glied." Rein Mann trat beraus. Nicht einer! Der Aufruf murde wiederholt. Rein Fuß bewegte fich; und wollte ber Rommandant geplundert haben, fo hatte er muf= fen felber geben. Aber es war niemand lieber als ihm, daß die Sache also ablief, das ist leicht ju bemerken. Als die Burger das erfuhren, mar es ibnen au Muthe, wie einem, der aus einem fcme= ren Traum erwacht. Ihre Freude ift nicht gu be= schreiben. Sie schickten fogleich eine Befandtichaft an den Rommandanten, ließen ihm fur diese Milde und Großmuth danken, und boten ihm aus Dankbarfeit ein großes Geschent an. Ber weiß, mas mancher gethan hatte! Aber ber Kommanbant fchlug baffelbe ab , und fagte: er laffe fich feine gute That mit Geld bezahlen. Dieß geschah zu Berefeld im Sahre 1807, und bas Stabtlein fteht noch.

### Pieve.

Jedermann kennt die Bilder : und Landkartens Sandler, die im Lande herum ihre Waaren, Bilds proces Schaptaftein.

niffe von Beiligen, Bildniffe von Raifern und Ronis gen und Rriegoschauplaten feil tragen. Aber für manchen fommen fie wie die Storchen ins Land, bas beißt, er weiß nicht, woher fie tommen. Bon Pieve kommen sie, im Kanton Tefino, in welsch Tyrol, und biefes Dieve bient jum Beweis, mas aus einem armen Dorfe werden fann, menu, auf unverbroffene und fparfame Bater eben fo brave Sohne und Entel folgen, und beswegen ift an einem folden Bilbermann mehr zu feben, als an feinen Bilbern allen. Diebe bat eine unfruchtbare Gemartung. Der Boben nahrt feine Ginwohner nicht. Lange behalfen fich baber bie armen Leute mubfam und fummerlich mit einem Sandel von Reuersteinen, der eben nicht viel eintrug. Als aber ber Befiger ber beruhmten Buch= und Rupferflichhandlung, Remondini in Baffano, fab, wie unverdroffen und fleißig biefe Leute maren, fo vertraute er ihnen Unfange fcblechte, alebann immer beffere Rupferftiche und Beilgen an, um damit einen fleinen handel zu treiben. Damit burchzogen fie nun Iprol, die Schweiz und bas angrangende Deutschland, und es ging ichon beffer. Gie hatten an ben gemalten Raifern und Ronigen, Propheten und Aposteln felber mehr Freude, als an ben plumpen Feuersteinen. Gie trugen auch leichter baran, und hatten mehr Gewinn. Bald brachten fie es fo weit, daß fie den Rupferstichhandel aus dem Rundament verftanden und mit eigenem Gelde treiben fonn: ten. Und, mas fast unglaublich ift, fie bildeten in furger Beit ftebende Bandelsgesellschaften in Mugsburg, Strafburg, Amfterdam, in Samburg, Lubed, Ropenhagen, Stochholm, Barichau und Ber-

lin. In allen biefen und noch mehreren Stabten find fie Jahr aus Jahr ein mit großen Borrathen von febr toftbaren Rupferftichen und Landfarten ju finden. eine Gefellschaft tam fogar bis nach Tobolet in Ufien, und eine andere, welche aber miggluckte, bis nach Philadelphia in Amerika, lauter Leute aus dem armen Dorflein Dieve. Neben diefen ftehenden Bilberhandlungen aber burchwandern noch viele andere von ihnen alle Lander von Europa, besonders Deutsch= land, Volen, Preufen, holland, Danemart, Schweben, Rufland, England und Kranfreich. Mue Manne: leute in Dieve fennen biefen Sandel und beschäftigen fich damit. Bor ber frangbfifchen Revolution, als ihre Geichafte am gludlichften von ftatten gingen, war zur Beit bes Sommere, außer Rindern und alten Greifen, feine mannliche Perfon dabeim, aber alle tamen mit moblerworbenem Gewinn guruck. Beiber trieben unterdeffen den Reldbau. Seit der Revolution und bem Rrieg an allen Enden und Dr. ten hat dieser lebhafte Sandel fehr gelitten. Den= noch bat noch jede Kamilie von Dieve unaufhorlich einen Mann auf ber Reife. Schon in ber fruhen Bugend begleitet der Sohn den Bater auf feinen Bugen, und wird biefer alt, fo überläßt er dem Cobn bas Ge-Schaft, und bringt feine Sahre babeim in Rube und Bohlftand und mit Ehren gu.

Das find die Bilderhandler von Pieve. Der rheinische Sausfreund kennt fast alle, die am Rhein auf und ab auf den Straßen sind, und zieht vor jedem den hut ab.

# Die Planeten.

(Fortfebung.)

Der rheinlandische hausfreund stellt fich seinem Lesfer gegenüber und fragt: weißt du auch noch, geneigter Leser, wovon im vorigen Artikel über das Beltges baude ist geredet worden?

Lefer. Ja! von den Planeten ift geredet worden. Hausfreund. Weißt bu auch noch, was man Planeten nennt?

Le fer. Ja! Planeten nennt man eilf Sterne, die mit den andern nicht gleichen Schritt halten, denn fie laufen in großen Kreisen um die Sonne herum, und tommen der eine heut der andere morgen, aber jeder zu seiner Zeit.

Saus freund. Weißt du denn auch noch, welche Planeten find in der Betrachtung des Weltgebaudes im vorigen Artifel abgehandelt worden?

Lefer. Ja! der Merkurius ift betrachtet worden, und die Benue, bas ift der Abendftern.

Der hausfreund kann sich nicht genug barüber vers wundern, daß der geneigte Leser so wohl begriffen, und es so lange im Ropf behalten hat, und fahrt nun also fort:

Der nachste Planet nach der Benus, oder der britte von der Sonne weg, ist unsere Erde selber mit ihrem Beilaufer dem Mond. Sie hat 5400 deutsche Meilen im Umfang. Sie ist 21 Millionen Meilen weit von der Sonne entfernt, und bekommt doch von ihr ein so schones Tages-Licht und so kräftige Bärme. Sie lauft um die Sonne herum in 365 Tagen und 6 Stunden, und Jegt in dieser Zeit einen Raum von mehr als 131 Millionen Meilen zurück, ohne ein

einzigesmal auszuruhen. Was aber sonft noch von der Erde zu sagen ist, und wie ihre Einwohner thäten, was dem Herrn übel gesiel, bisweilen aber doch auch etwas, das ihm wohl gesiel, siehe, das ist gesschrieben in einem eigenen Abschnitt und in den Erzählungen des rheinlandischen Hausfreundes.

Nach der Erde kommt der wunderschone Planetsstern Mars, der nicht wie die andern ein gelbes oder weißes, sondern ein rothliches Licht hat, als wenn unausschlich ein großes Freudenseuer dort brennte. Er erscheint uns, wie die andern Planeten, nicht immer gleich, weil seine Weite von uns weg nicht immer die nämliche ist. Er ist größer und schner, wenn er näher bei der Erde ist; unscheinbar und klein, wenn er weit wegsteht. Er ist übrigens von der Sonne fast 32 Millionen Meilen weit entsernt, braucht doch nur ein Jahr und 322 Tage zu seinem Umlauf um dieselbe, und durchlauft in solcher Zeit eine Bahn von 200 Millionen Meilen. Dagegen ist er fünsmal kleiner als die Erde und fast zehumal leichter, und kann also schon slüchtiger fortsommen.

Für den nächsten Planeten nach dem Mars hat man von den ältesten Zeiten an bis vor wenig Jahren den Jupiter gehalten, und war mit keiner Lieb zwischen ihnen noch ein anderer zu entdecken. Die Sternseher aber behaupteten herzhaft, zwischen ihnen sehle einer, ob ihn gleich noch kein sterblicher Mensch gesehen habe. Entweder, sagten sie, ist er so klein, daß wir ihn nicht sehen konnen, oder er hat seinen jungsten Tag und die Auferstehung seiner Todten schon erlebt, und ist nachher im Feuer aufgegangen, oder sonst verkommen.

Dieg brachten fie folgendermaßen beraus: Meun man fich von ber Sonne weg bis zu dem Planeten Saturn, ber fur ben letten gehalten murbe, in einer geraden Linie gleichweit von einander hundert Punkt: lein vorftellt, fo fteht von ber Sonne meg auf bem vierten Punktlein ber Planet Merkurius, und fann niemand etwas bafur, baß er bort fteht und an feinem andern Ort. Wenn man aber weiter gablt brei, bort feht die Benus. Bahlt man weiter zweimal brei ift feche, bort fteht unfere Erbe; gabit man weiter zweimal sechs ift amblf, bort ftebt ber Mars und fehlt fich nicht. Bahlt man weiter zweimal zwolf, gibt vier und zwanzig, bort fab man nichts, und doch, wenn man wieder weiter fortfahrt und fagt: zweimal vier und zwanzig ift acht und vierzig. fo febt bafelbit wieder ber Planet Jupiter; und zweis mal acht und vierzig ift feche und neunzig, bort ift ber Saturn. Seche und neunzig aber addirt mit ben vier erften Duntten von der Sonne meg bis jum Merkurius thut hundert, fo, daß alfo der Gaturnus richtig auf bem bundertften Dunktlein ftebt. Beil nun alle biefe Planeten in einer fo fichtbaren Proportion und Ordnung von einander abstehen, und boch auf bem Punktlein 24 nichts zu feben mar, beßwegen fagten die Sternkundigen, bort muffe auch noch einer fteben, wenn er nicht schon wieder verschwunden So etwas erzählt ber hausfreund nicht allen Leuten; aber feinen Lefern fann er nichts vorenthal= ten , bamit fie feben, was wir Sternfeber und Ralenbermacher fur respettable Leute find, die die Sterne bes himmels überschauen, wie ein hirt feine Schaflein ober ein Schulherr feine Rinder, und merkt

gleich, wenn eins fehlt. Wie gewiß wir aber unferer Sache find, bas bat fich vor einigen Jahren gu großer Freude gezeigt. Denn' als der berühmte Mann, Ramens Berichel, por mehreren Sahren eine neue Urt von Kern : Robren ober Perfpettiven erfunden hatte, bie noch viel weiter tragen als bie alten, fo bat man einen fleinen Planeten auf Rr. 24 richtig entbedt, und fich etwas Rechtschaffenes barauf eingebilbet. Allein bas ift noch nicht alles. Denn ba biefer Planet fo flein ericbien, fo batte man bas Berg, ju behaupten, er fen nimmer gang, fondern nur ein Stud von einem Gangen. Auch Diefe Bermuthung scheint durch die Erfahrung bestätigt ju fenn, indem man nachber in turger Beit nacheinander noch brei Sternlein ungefahr in der namlichen Weite von ber Sonne weg entbedte, fo bag man jest ftatt einem, der zu fehlen ichien, vier auf einmal bat. Es ift baber fast nicht mehr zu zweifeln, daß einmal ein gro-Ber Planetstern an jener Stelle gemefen, und icon vor undenklichen Beiten in Diefe vier Stude gerfprungen fen, und muß ein rechtes Betrubniß gemefen fenn, wenn ein Bater ober eine Mutter auf einem Stud geblieben ift, und die Rinder auf einem andern, und fonnten bernach nichts mehr von einander erfahren. und einander burch niemand grußen laffen.

Da jeder Stern einen Namen haben muß, wenn man von ihm reben will, so nannte man diese vier: die Pallas, die Juno, die Ceres und die Besta. Drei davon sind durch beutsche Manner entdeckt worden.

Nach diesem kommt nun 108 Millionen Meilen von der Sonne weg der neunte Planet, Jupiter genannt. Ob er gleich in unsern Augen nicht größer

als, ein Brabanter Thaler aussieht, so ift er boch 1474mal größer als die Erde, und der größte unter allen Planeten. Er vollendet seine Laufbahn um die Sonne in 12 Jahren nur einmal, und um ihn selbst bewegen sich in ungleichen Entfernungen 4 Monde, was schon aussehen muß, wenn sie in einer Nacht alle zugleich am Himmel stehen. Auch laufen mehrere veränderliche graue Streifen über ihn weg, und man weiß nicht recht, was man davon halten soll.

Der zehnte Plauet ist ber Saturn. Dieser ist von der Sonne fast noch einmal so weit entfernt als der Jupiter, nämlich 199 Millionen Meilen. Sein Weg um' die Sonne umfaßt mehr als 1280 Millionen Meilen, wozu er 29½ Jahr vonnothen hat. Da er so entsetzlich weit von der Sonne entfernt ist, so muß auf ihm das Licht derselben 90mal schwächer als auf unserer Erde seyn, und muß einer schon gute Augen haben, wenn er dabei eine Nadel will einfädeln.

Dafür hat er aber sieben Monde, die ihm seine trüben Tage erfreulich machen, und seine langen Rachte erheitern. Ueberdieß hat dieser Planet noch etwas, was kein anderer hat, einen Ring, der aber doppelt ist. Dieser Ring zieht sich in einer nicht gar großen Entfernung um den Saturn ringsherum, ist sehr breit, nicht gar dick, und wird ebenfalls von der Sonne erleuchtet. Dhne Zweisel wirft er sein Licht eben so wie die Monde auf den dunkeln Korper des Planeten zurück, und hilft zu seiner Erhels lung. Sonst weiß man von ihm nicht viel zu sagen.

Lange hat man geglaubt, diefer Saturn fen nun der lette Planet, an den die Sonne scheinet, und jetzt sep man fertig, bis der beruhmte Berschel, von

welchem oben Erwähnung geschab, ebenfalls ein geborner Deutscher, am 13. Mai 1791 gur großen Bermunderung und Rreude ber Gelehrten noch einen neuen entbedte, welcher nun an ber 3ahl ber eilfte ift, und vielleicht noch nicht ber lette ift. Denn ber fcwache Menfch tommt ber gottlichen Allmacht nie an das Ende, und man muß nie fagen: wo ich nichts mehr febe, bort ift nichts mehr. Diefer neue Planet beift Uranus, wird aber ohne 3weifel ber altefte fenn. Er ift noch einmal fo weit von ber Sonne ent= fernt, ale ber Saturn, namlich 400 Millionen Meilen. Er muß in einem Rreis von 2514 Millionen Meilen um Die Sonne herumgeben. Gin Sabr auf Diesem Planeten mabrt fo lang ale bei une 83 Jahre ober ein langes Menfchenleben, und ein hundertjabriger Ralender thut daselbft 8300 Jahre lang gut. Wegen ber großen Entfernung ift baselbft die Wirkung ber Sonne 361mal fcwacher ale bei une. Dagegen wird er von feche, und vielleicht noch mehreren Monden erleuchtet, die um ihn herum aufgehen und untergeben, jeder gu feiner Stunde, und muß ber Ralendermacher allda ein ganger Mann fenn, und ein recht Stud Arbeit haben, bis er fertig ift, wenn et -für jeden Zag des langen Jahres jedes Mondes Aufgang und Untergang, und ihre Bruche ausrechnen und anzeigen foll.

Das sind nun die Planetsterne, welche man bis jest kennt und entdeckt hat, nach ihrer Reihe, Massen und Zeiten. Weil man aber so eine Zahl von ein paar hundert Millionen Weilen leicht wegliest, und nicht daran denkt, wie viel sie ausweist, so merske: Wenn auf der Sonne ein Artillerist vom 2ten

Bataillon in diefem Augenblick eine Ranone aubrennte, die Rugel fibge in ihrer bekannten Geschwindigfeit, Tag und Racht, Sonutag und Berketag in gerader Linie immer fort und fort, fo tame fie boch in bem Merkur erft ungefahr nach 10 Jahren, in ber Benus nach 18, auf ber Erde, wie oben gefagt, nach 25, auf bem Mare nach 38, auf bem Jupiter nach 130 Jahren an. Bis ju bemi Saturnus aber batte fie zu fliegen 238, und zu bem Uranus 479 Jahre. So weit find diese 11 Sterne einer nach dem andern von der Sonne entfernt, die gleichsam ihre Mutter und Caugamme ift; und fie verbreitet boch rings um sich bis zu dem letten fo viel Licht und Barme und Segen, ale jebem nothig ift, und ber unfichtbare Gott, ber fie erschaffen hat, ift mit feiner Allmacht und Gute überall zugegen, und fattiget und erfrent alles, was ba lebet, mit Bohlgefallen.

#### Kann'itverstan.

Der Mensch hat wohl täglich Gelegenheit, in Emmendingen und Gundelfingen, so gut als in Amssterdam, Betrachtungen über den Unbestand aller irs dischen Dinge anzustellen, wenn er will, und zufries den zu werden mit seinem Schicksal, wenn auch nicht viel gebratene Tauben für ihn in der Luft herum fliesgen. Aber auf dem seltsamsten Umweg kam ein deutsscher Handwerksbursche in Amsterdam durch den Irrethum zur Wahrheit und zu ihrer Erkenntnis. Denn als er in diese große, und reiche Handelsstadt, voll prächtiger Häuser, wogender Schiffe und geschäftiger Menschen gekommen war, siel ihm sogleich ein

großes und ichones Saus in die Augen, wie er auf seiner ganzen Wanderschaft von Tuttlingen bis nach Amfterdam noch feines erlebt batte. Lange betrach= tete er mit Bermunderung bieß fostbare Gebaude, die 6 Ramine auf dem Dach, die schonen Gefimse und ! die hohen Tenfter, größer als an des Baters Saus babeim die Thur. Endlich konnte er fich nicht enthalten, einen Borübergebenden anzureden, "Guter Freund, redete er ihn an, tonnt' ihr mir nicht fagen, wie ber herr heißt, bem diefes munderschone Saus gebort mit ben Fenftern voll Tulipgnen, Sternenblumen und Levkoien?" - Der Mann aber, ber vermuthlich etwas Wichtigeres ju thun batte, und jum Unglid gerade fo viel von der deutschen Sprache verstand, ale der Fragende von der hollandischen, namlich nichts, fagte furz und fcnauzig: Rannitverftan: und ichnurrte vorüber. Dieg mar ein bollandi= iches Wort, ober brei, wenn man's recht betrachtet, und beift auf deutsch foviel, ale: 3ch fann euch nicht verfteben. Aber ber gute Fremdling glaubte, es fen der Name des Mannes, nach dem er gefragt hatte. Das muß ein grundreicher Mann fenn, ber herr Raunitverstan, bachte er, und ging weiter. Gaß aus Gaß ein tam er endlich an den Meerbufen, der da beift: het En, oder auf Deutsch: das Dpfi= Da stand nun Schiff an Schiff, und Mastbaum an Mastbaum; und er wußte anfanglich nicht, wie er es mit feinen zwei einzigen Augen burchfechten merbe, alle diese Merkwurdigkeiten genug zu feben und ju betrachten, bis endlich ein großes Schiff feine Mufmerkfamkeit an fich jog, bas vor Rurgem aus Oftindien angelangt mar, und jest eben ausgeladen murbe. Schon

ftanben gange Reihen von Riften und Ballen aufe und neben einander am Lande. Noch immer murden mehrere berausgewältt, und Raffer voll Buder und Raffee, voll Reis und Pfeffer, und falveni Mausbred barunter. Als er aber lange zugesehen hatte, fragte er endlich einen, ber eben eine Rifte auf ber Achsel beraus trug, wie der gludliche Dann beife, bem bas Deer alle biefe Baaren an bas Land bringe. "Rannitverftan," mar die Antwort.' Da bachte er: Saba, fchaut's ba beraus? Rein Bunder, wem das Meer folche Reichthumer an das Land fcwemmt, ber hat gut folche Baufer in die Welt ftellen, und folderlei Tulipanen vor bie Renfter in vergoldeten Scherben. Jest ging er wieber gurud, und ftellte eine recht traurige Betrach. tung bei fich felbit an, mas er fur ein armer Depich fen unter fo viel reichen Leuten in ber Welt. als er eben bachte: wenn ich's boch nur auch einmal fo gut bekame, wie diefer Berr Rannitverstan es bat, tam er um eine Ede, und erblichte einen großen Leis dengug. Bier ichwarz vermummte Pferbe gogen einen ebenfalls ichwarz überzogenen Leichenwagen langfam und traurig, ale ob fie mußten, daß fie einen Todten in feine Rube führten. Gin langer Bug von Freunben und Befannten des Berftorbenen folgte nach, Paar und Paar, verhullt in fcmarge Mantel, und ftumm. In ber Kerne lautete ein einsames Glodlein. ergriff unfern Frembling ein wehmuthiges Gefühl, bas an feinem guten Menschen vorübergebt, wenn er eine Leiche fieht, und er blieb mit bem But in ben Sanden andachtig fteben, bis alles vorüber mar. Doch machte er fich an ben Letten vom Bug, ber eben in ber Stille ausrechnete, mas er an feiner Baumwolle gewinnen

tonnte, wenn ber Bentner um 10 Gulben aufschluge, ergriff ibn fachte am Mantel, und bat ibn treubergia um Erfuse. "Das muß wohl auch ein auter Rreund von euch gewefen fenn, fagte er, bem bas Glodlein lautet, daß ihr fo betrubt und nachdenklich mitgeht." Rannitverftan! mar bie Antwort. Da fielen unferm guten Tuttlinger ein paar große Thranen aus den Augen, und es ward ihm auf einmal fcmer und wieber leicht um's Berg. Urmer Rannitverstan, rief er aus, mas haft bu nun von allem beinem Reichthum? Bas ich einft von meiner Armuth auch bekomme: ein Todtenkleid und ein Leintuch, und von allen beinen ichb: nen Blumen vielleicht einen Rosmarin auf die falte Bruft, oder eine Raute. Mit biefen Gedanten beglei= tete er die Leiche, als wenn er bagu gehorte, bis ans Grab, fab den vermeinten Berrn Rannitverftan binabsenten in feine Ruheftatte, und ward von der hollandischen Leichenpredigt, von der er fein Wort verftand, mehr gerührt, als von mancher beutschen, auf bie er nicht Acht gab. Endlich ging er leichten Bergens mit ben andern wieder fort, verzehrte in einer Berberge, wo man deutsch verftand, mit gutem Appetit ein Stud Limburger Rafe, und, wemt es ihm wieder einmal fcmer fallen wollte, daß fo viele Leute in der Welt fo reich fenen, und er fo arm, fo bachte er nur an ben herrn Rannitverftan in Umfterdam, an fein großes Baus, an fein reiches Schiff und an fein enges Grab.

### Schlechter Lohn.

Als im letten preußischen Rrieg ber Frangos nach Berlin fam, in die Residenzstadt des Ronigs von Dreußen, ba murbe unter anderni viel tonigliches Gigenthum meggenommen und fortgeführt oder vertauft. Denn ber Rrieg bringt nichts, er holt. Bas noch fo aut verborgen war, wurde entdedt und manches bavon zur Beute gemacht, doch nicht alles. Gin großer Borrath von koniglichem Baubolz blieb lange unverrathen und unversehrt. Doch fam gulett noch ein Spitbube von des Ronigs eigenen Unterthanen, dachte, ba ift ein gutes Trinkgeld zu verdienen, und zeigte bem frangbfischen Rommandanten mit schmunglicher Miene und fpigbubifchen Augen an, mas fur ein ichb= nes Quantum von eichenen und tannenen Bauftam= men noch da und da beisammen liege, woraus manch raufend Gulden zu lofen mare. Aber ber brave Rommandant gab ichlechten Dank fur die Berratherei, und fagte: "Laft ihr die ichonen Bauftamme nur liegen, wo fie find. Man muß dem Keind nicht fein Rothwendigstes nehmen. Denn wenn euer Ronig wieder ine Land fommt, fo braucht er Solg gu neuen Galgen fur fo ehrliche Unterthanen, wie ihr einer fend."

Das muß der rheinlandische hausfreund loben, und wollte gern aus seinem eigenen Bald ein paar Stammlein auch hergeben, wenn's fehlen follte.

### Der kann Deutsch.

Bekanntlich gibt es in der frangoffichen Urmee viele Deutschgeborne, die es aber im Feld und im Quartier nicht immer merken laffen. Das ift alsdann fur

einen Sauswirth, ber feinen Ginquartirten fur einen Stockfrangofen halt, ein groß Rreug, wenn er nicht frangbilich mit ibm reben fann. Aber ein Burger in Salawebel, ber im letten Rrieg einen Sundgauer im Quartier hatte, entbedte von ungefahr ein Mittel, wie man bald babinter tommt. Der Sundgauer parlirte lauter Foudre Diable, forberte mit bem Gabel in ber Rauft immer etwas anders, und ber Salgwed: ler mußte nie, mas? Satt's ihm gern gegeben, wenn er gekonnt hatte. Da fprang er in feines Rachbarn Baus, der fein Gevatter war und ein wenig Fran abfifch fann, und bat ihn um feinen Beiftand. Der Gevatter fagte: er wird aus dem Dauphine fenn, ich will foon mit ihm gurecht fommen. Aber weit ge= Bar's vorher arg, fo mar's jest årger. Sundgauer machte Forberungen, die ber gute Mann nicht zu befriedigen wußte, fo, bag er endlich im Unwillen fagte: Das ift ja ber vermaledeitefte Spiß: bube, mit bem mich ber Boletten-Schreiber noch beimgefücht bat. Aber faum mar bas unvorfichtige Bort beraus, fo befam er von bem vermeinten Stockfranzosen eine gang entsetliche Ohrfeige. Da fagte ber Rachbar: "Gevattermann! Run laft euch nimmer Angft fenn, ber fann Deutich."

### Der Frembling in Memel.

Oft fieht die Wahrheit wie eine Lige aus. Das erfuhr ein Fremder, der vor einigen Jahren, mit einem Schiff aus Westindien, an den Ruften der Oftfee gntam. Damals war der ruffische Raifer bei dem

Ronig von Preußen auf Befuch. Beibe Potentaten standen in gewöhnlicher Rleidung, ohne Begleitung, Band in Sand, ale zwei rechte gute Freunde, bei einander am Ufer. Go etwas fieht man nicht alle Tage. Der Fremde bachte auch nicht bran, sondern ging gang treubergig auf fie gu, meinte es fepen zwei Raufleute, oder andere Berren aus ber Gegend, und fing ein Gefprach mit ihnen an, war begierig allerlei Neues zu boren , bas feit feiner Abwesenheit fich augetragen babe. Endlich, da die beiden Monarchen fich leutselig mit ihm unterhielten, fand er Beranlaffung, den einen auf eine hofliche Urt zu fragen, wer er fen. "Ich bin der Ronig von Preu-Ben," fagte ber eine. Das tam nun bem fremben Unkommling schon ein wenig sonderbar vorbachte er, es ift mbglich, und machte vor dem Ronige ein ehrerbietiges Rompliment. Und das mar vernunftig. Denn in zweifelhaften Dingen muß man immer bas Sicherfte und Befte mablen, und lieber eine Soflichkeit aus Jrrthum begeben, als eine Grobbeit. Als aber ber Ronig weiter fagte, und auf feis nen Begleiter beutete: "Dieß, ift Ge. Majeftat ber ruffifche Raifer;" ba mar's boch bem ehrlichen Mann, als wenn zwei lofe Bogel ihn jum Beften haben wollten, und fagte: "Wenn ihr herren mit einem ehrlis den Mann euern Spaß haben wollt, fo fucht einen andern als ich bin. Bin ich begwegen aus Weftin: bien bierher gekommen, baß ich euer Rarr fen?" -Der Raifer wollte ibn gwar verfichern, daß er allerdings derjenige fen. Allein der Fremde gab fein Ges bor mehr. "Ein ruffischer Spafvogel moget ihr fenn," fagte er. Ale er aber nachber im grunen Baum bie Sache

Sache ergablte und andern Bericht erhielt, da fam er ganz demathig wieder, bat fußfällig um Bergebung, und die großmuthigen Potentaten verziehen ihm, wie naturlich, und hatten hernach viel Spaß an dem Borfall.

### Das feltsame Recept.

Es ift fonft tein großer Spaß babei, wenn man ein Recept in die Apothete tragen muß; aber vor langen Jahren war es boch einmal ein Spaf. Da bielt ein Mann von einem entlegenen hof eines Tages mit einem Wagen und zwei Stieren vor ber Stadtapo: thete ftill, lud forgfam eine große tannene Stuben-Thure ab und trug fie binein. Der Apothefer machte große Augen, und fagte: Bas wollt ibr ba, guter Rreund, mit eufer Stubenthure? Der Schreiner wohnt um-zwei Saufer links. Dem fagte ber Mann, bet Docs tor fep bei feiner franken Frau gewesen, und habe ibr wollen ein Trantlein verordnen, fo fen in dem gangen Baus feine Reber, feine Dinte, und fein Davier gemefen, nur eine Rreibe. Da babe ber Berr Doctor bas Recept an bie Stubenthure geschrieben, und nun foll ber herr Apothefer fo gut fenn, und bas Erantlein tochen.

Item, wenn es nur gut gethan bat. Bohl bem, ber fich in ber Roth zu helfen weiß.

Einfaltiger Menfch in Mailand.

Ein einfältiger Mensch in Mailand wollte sein haus verkaufen. Damit er nun um so eher davon los werden michte, brach er einen großen Stein aus bebeit Schantafilein.

demselben herans, trug ihn auf den großen Mantt: plat, wo viel Berkehr und Sandel getrieben wird, und setzte sich damit unter die Berkanfer. Wenn nun ein Mann kam, und fragte ihn: "Bas habt Ihr benn feil?" so sagte er: Mein zweistbetiges Sand in der Rapuziner-Gasse. Wenn ihr Lust dazu habt; — hier ist ein Muster.

Der Rämliche sagte einmal bei einer Gelegenheit, als von der Kinderzucht die Rede war: "Es ift ein Glud für meine Kinder, daß ich feine hobe. 3ch konnte so zowig werden, daß ich sie alle todt schläge."

Der Barbierjunge von Gegringen.

Man muß Gott nicht versuchen, aber auch bie Menschen nicht. Denn im vorigen Spatjahr tam in dem Wirthshause ju Segringen ein Fremder von ber Armee an, ber einen ftarten Bart batte, und faft wunderlich aussah, also, daß ihm nicht recht zu trauen mar. Der fagt jum Birth, eh' er etwas ju effen ober zu trinfen fordert: "habt ihr feinen Barbier im Drt, ber mich rafiren fann?" Der Birth fagt 34, imb holt ben Barbier. Bu bem fagt ber Fremde: "Ihr follt mir ben Bart abnehmen, aber ich habe eine figliche Saut. Benn ihr mich nicht ins Geficht schneis bet, fo bezahl' ich euch 4 Rronenthaler. Wenn ibr mich aber schneibet, fo ftech' ich euch tobt. Ihr maret nicht ber Erfte." Bie ber erschrocene Dann bas borte (benn ber fremde Berr machte ein Geficht, als wenn es nicht verirt mare, und bas fpisige, talte Eisen lag auf dem Tifch), fo fpringt er fort nub chieft ben Gofellen. Bu dem fagt ber herr bas

Ramliche. Wie ber Gesell bas Ramliche bort, springt er ebenfalls fort, und ichiat ben Lebriungen. Lebriunge laft fich blenden von bem Geld, und benft: "3ch mag's. Gerathet es, und ich schneide ihn nicht, fo fann ich mir fur 4 Kronenthaler einen neuen Roct auf die Rirchweihe taufen, und einen Schnepper. Gerathet's nicht, fo weiß ich, was ich thue," und rafirt ben herrn. Der herr halt rubig ftill, weiß nicht, in welcher entsetzlichen Todesgefahr er ift, und ber verwegene Lehrjunge spaziert ihm auch gang taltblutig mit dem Meffer im Geficht und um die Rafe berum, als wenn's nur um einen Sechier, ober im Kall eines Schnittes um ein Studlein Bunder ober Aliespapier darauf zu thun ware, und nicht um 4 Rronentbaler und um ein Leben, und bringt ihm glude lich ben Bart aus bem Geficht ohne Schnitt und ohne Blut, und bachte boch, ale er fertig war: "Gottfob!".

Als aber der herr aufgestanden war, und sich im Spiegel beschaut und abgetrocknet hatte, und gibt dem Jungen die 4 Kronenthaler, sagt er zu ihm: "Aber Junger Mensch, wer hat dir den Muth gegeben, mich zu rastren, so doch dein herr und der Gesell sind fortgesprungen? Denn wenn du mich geschnitten hatzest, so hatt' ich dich erstochen." Der Lehrzung aber bedankte sich lächelnd für das schone Seuck Geld, und sagte: Guädiger herr, Ihr hattet mich nicht erstochen, sondern, wenn ihr gezuckt hattet, und ich hatt' euch ins Gesicht geschnitten, so war' ich euch zuvorzesommen, hatt' euch augenblicklich die Gurgel abgezhauen, und ware auf und davon gesprungen. Als der fremde herr das hörte, nnd an die Gesahr dachte,

in der er geseffen war, ward er erst blaß vor Schreden und Todesangst, schenkte dem Burschen noch 1 Krosnenthaler extra, und hat seitbem zu keinem Barbier mehr gesagt: "Ich steche dich todt, wenn du mich schneibest."

Merkwurdige Gespenfter-Beschichte.

Berwichenen Derbst fuhr ein fremder herr barch Schliengen, bas ein schner braber Ort ift. Den Berg hinauf aber ging er zu Zuß wegen den Rossen, und erzählte einem Erenzacher folgende Geschichte, die ihm selber begegnet ift.

Als ber herr ein balbes Jahr vorher nach Danes mart reiste, fommt er auf den fpaten Abend in einen Aleden, mo nicht weit babon auf einer Unbohe ein fauberes Schlöflein ftand, und will übernacht bleiben. Der Wirth fagt, er babe feinen Dlas mebr fur ibn, es werde morgen Giner gerichtet, und seven schon brei Scharfrichter bei ihm abernacht. Go erwidert ber Berr: ,Sich will benn bort in bas Schlößlein geben, Der 3mingherr, ober mem es angehort, wird mich fcon binein laffen und ein leeres Bett fur mich baben." Der Birth fagt: "Manch fcones Bett, mit feibenen Umbangen, febt aufgeschlagen in den boben Gemas und bie Schluffel bab' ich in Bermahrung. Aber ich will es euch nicht rathen. Der anabige Berr ift fcon vor einem Bierteljahr mit feiner Frau und mit befu Runter auf eine weite Reife gezogen, und feit ber Reit muthen im Golbflein Die Gefpenfter.' Der Schlofvogt und bas Gefinde tonnten nimmer bleiben; und wer feitdem in bas Schlößlein getommen ift; ber

gebt jum 3weitenmal nimmer binein." Dariber las delt der fremde Berr; denn er mar ein berabafter Mann, der nichts auf die Gespenfter bielt, und fagt: Ich will's versuchen. Trop aller Widerrebe mußte ibm ber Birth ben Schliffel geben; und nachdem er fich mit bem Nothigen ju einem Gespenfter : Besuch verfeben batte, ging er mit bem Bebienten, bei fich hatte, in bas Schloß. 3m Schloß kleibete er fich nicht aus, wollte auch nicht fchlafen, fonbern abwarten, mas geschieht. Bu bem Ende stellte er amei brennende Lichter auf den Tifch. legte ein paar geladene Diftolen baneben, nahm gum Beitvertreib den rheinlandischen Sausfreund, ber in Goldpapier eingebunden an einem rothen feidenen Bandelein uns ter ber Spiegelrahme bing, und beschaute bie schonen Bilber. Lange wollte fich nichts fpuren laffen. Aber als die Mitternacht im Rirchthurm fich rubrte, bie Glode 12 ichlug, eine Gewitterwolfe gog aber bas Schloß weg, und bie großen Regentropfen ichlugen an bie Renfter, ba flopfte es breimal fart an Die Thure, und eine furchterliche Gestalt, mit schwargen schielenden Augen, mit einer halbellenlangen Rafe, fletschenben Bahnen, und einem Bod'sbart. gots tig am gangen Leib, trat in bas Gemach, únb brummte mit farchterlicher Stimme: "Ich bin ber Großberr Mephistopheles. Billfommen in meinem Palaft! und habt Ihr auch Abschied genommen von Rrau und Rind?" Dem fremden Berrn fuhr ein falter Schauer vom großen Beben an über ben Riden binauf, bis unter Die Schlaftappe, und an ben armen Bebienten barf man gar nicht benten. aber ber Dephiftopbeles mit furchterlichen Grimaffen

und boch gehobenen Anicen gegen ibn bertam, als wenn er über lauter Alammen schreiten mußte, dachte ber arme herr: In Gottes Ramen, jest ift's einmal fo, und fand berghaft auf, hielt bem Ungethum bie Pistole entgegen, und sprach: "Dalt, ober ich schieß!" Dit fo etwas latt fonft nicht jedes Gefvenft fich foreden, benn wenn man auch fchiefen will, fo geht's nicht los, ober bie Rugel fabet gurud und trifft nicht ben Geift, fondern ben Schiten. Aber Mephiftopbes les hob brobend ben Zeigefinger in die Bbbe, tehrte langfam um, und ging mit eben folden Schritten, als. er gefommen war, wieber fort. Als aber der Fremde fab, bag biefer Satan Refpett vor bem Bulsver batte, bachte er: Jest ift teine Gefahr mehr, nahm in die andere Sand ein Licht, und ging bem Gefpenft, das langfam einen Gang binabfdritt, eben fo langfam nach, und der Bediente fprang, fo fcbuell er konnte, hinter ihm jum Tempel hinaus, und ins Drt', bachte, er wolle lieber bei ben Scharfrichtern übernacht fenn, ale bei ben Beiftern. -Aber auf bem Gang, auf einmal, verschwindet ber Beift vor ben Augen feines fuhnen Berfolgers, und war nicht anbers, ale mar' er in ben Boben gefunten. aber ber herr noch ein paar Schritte weiter geben wollte, um zu feben, wo er bingetommen, borte auf einmal unter feinen gufen ber Boden auf, und er fiel burch ein Loch hinab, aus welchem ihm generglaft entgegen tam, und er glaubte felber, jest geb' es an einen andern Ort. Als er aber ungefahr gebn Fuß tief gefallen war, lag er zwar unbeschäbigt auf einem Daufen Ben, in einem unterirdifchen Bewollb. Aber feche furiofe Gefellen itanden um ein

Reues berum, und ber Menbiftopheles war auch ba. Allerlei munderbares Gerathe lag umher, und zwei Tische lagen gehauft voll funkelnder Robleins : Thas ler, einer schoner als ber andere. Da merkte ber Frembe wie er baran war. Denn bas war eine beimliche Gefalichaft von Kalfebmungern, die alle Fleisch und Bein hatten. Diese benutten die Abmesenheit des 3wingherrn, legten in feinem Schloß ihre verborgenen Munftbde an, und maren vermuthlich von feinen eis genen Leuten babei, bie im Saus Bericht und Gelegenheit wußten : und damit fie ihr beimlich Befen ungefibrt und unbeschrieen ereiben tonnten, fingen fie ben Gefpenfterlarmen an, und wer in bas Saus tam, wurde fo in Schreden gefett, bag er jum 3weitenmal nimmer tam. Aber jest fand der verwegene Reis fende erft Urfache, feine Unvorfichtigfeit ju bereuen, und daß er den Borftellungen bes Wirths im Dorfe tein Gebor gegeben batte. Denn er murbe burch einenges Loch binein in ein anderes finfteres Gehalt ges ichoben, und borte mobl, wie fie Rriegsrecht über ihn bielten und fagten: "Es wird bas Befte fenn, wenn wir ihn umbringen." Aber Giner fagte noch: "Wir muffen ibn querft verboren, wer er ift, und wie et heißt, und wo er fich berichreibt." aber borten, daß er ein vornehmer Berr fen und nach Ropenhagen jum Ronig reife, faben fie einander mit großen Augen an, nud nachdem er wieder in dem finftern Gewold mar, fagten fie : "Jett fteht bie Gas de ichlunm. Denn wenn er vermift wird, und es fommt burch ben Wirth beraus, baf er ins Schloff gegangen ift, und ift nimmer herausgekommen, fo fommien über Racht bie Sufaren, beben uns aus,

und ber Sanf ift bieß Jahr wohl gerathen, bag ein Strick jum henten nicht viel toftet." Alfo fundigten fie bem Gefangenen Parbon an, wenn er ihnen eis nen Gib ablegte, baff er nichts verratben wolle, und daß fie in Rovenhagen wollten auf ibn Achtung geben laffen; und er mußte ihnen auf ben Eid bin fagen, wo er wohne. Er fagte: Deben bem wilden Mann linker Sand in dem großen Saus mit grunen Laben. Darnach schenften fie ihm Burgunder-Bein ein jum Morgentrunt, und er ichaute ihnen gu, wie fie Rofflein : Thaler pragten bis an ben Morgen. Als aber ber Tag burch bie Rellerlbcher binab ichien, und auf ber Strafe bie Beigeln fnallten, und ber Rubbirt hurnte, nahm ber Fremde Abschied von den nachtlichen Gefellen, bedanfte fich fur bie gute Bewirthung, und ging mit frobem Duthe wieder in bas Wirthsbaus, ohne baran ju benfen, bag er feine Uhr und seine Zabakspfeife und die Pistolen babe liegen laffen. Der Birth fagte: "Gottlob, daß ich Euch wieder febe, ich babe die gange Nacht nicht fcblafen tonnen. Wie ift es Guch gegangen?" Aber ber Reisende bachte: Ein Gib ift ein Gib, und um fein Leben zu retten. muß man ben Ramen Gottes nicht migbrauchen, wenn man's nicht halten will. Degs wegen fagte er nichts, und weil jest bas Glodlein lautete, und ber arme Sunder binausgeführt wurde, fo lief alles fort. Auch in Ropenhagen hielt er nach= her reinen Dund, und dachte felber faft nicht mehr baran. Aber nach einigen Bochen tam auf ber Doft ein Riftlein an ibn, und waren barin ein paar neue mit Gilber eingelegte Piftolen von großem Berth, eine neue goldene Uhr mit toftbaren Demant : Steinen

besetzt, eine turtische Tabatspfeise mit einer golbenen Rette daran, und eine seidene mit Gold gestickte Tasbatsblase, und ein Brieflein drinn. In dem Briefslein stand: "Dieß schicken wir Such für den Schrecken, den Ihr bei uns ausgestanden, und zum Dank für Eure Berschwiegenheit. Jest ist alles vorbei, und Ihr durft es erzählen, wem Ihr wollt." Deswegen hat's der Herr dem Crenzacher erzählt, und das war die nämliche Uhr, die er oben auf dem Berg herauszog, als es in Hertingen Mittag läutete, und schaute, ob die Hertinger Uhr recht geht, und sind ihm hernach im Storchen zu Basel von einem franzbsischen General 75 neue Dublonen darauf geboten worden. Aber er hat sie icht drum geben.

#### Gute Antmort.

Wer ausgibt, muß auch wieder einnehmen. Reletet einmal ein Mann an einem Birthshaus vorbei, der einen stattlichen Schmerbauch hatte, also, daß er auf beiden Seiten fast über den Sattel herunter hängte. Der Wirth steht auf die Staffel, und ruft ihm nach: "Nachbar, warum habt ihr denn den 3werchsack vor Euch auf das Roß gebunden und nicht hinten?" Dem rief der Reitende zurüd: damit ich ihn unter den Augen habe. Denn hinten gibt es Spigbuben. Der Wirth sagte nichts mehr.

## Drei anbere Bunfche.

Dießmal ist aber die Frau Anna Frize nicht das bei, auch riecht es nicht nach Rosenduft und Mors genroth, sondern nach Klingenberger und nach Kalbfleisch in einer sauren Brühe. Drei lustige Kameraben saßen beisammen zu Kehl im Lamm, und als sie bas Saueressen verzehrt hatten, und noch eine Flasche voll Klingenberger mit einander tranken, sprachen sie von allerlei, und singen zuletzt an zu wünschen. Endlich wurden sie der Rede eins, es sollte jeder noch einen kernhaften Wunsch thun, und wer den besten Wunsch hervorbringe, der soll frei ausgehen an der Zeche.

Da sprach ber Erste: So wunsch' ich dann, daß, ich alle Festungsgraben von ganz Straßburg und Kehl voll feiner Nahnadeln hatte, und zu jeder Nadel eis nen Schneiber, und jeder Schneiber mußte mir ein Jahr lang lauter Malter-Sack nahen, und wenn ich dann jeden Malter-Sack voll doppelter Dublonen hatste, so wollte ich zufrieden sepn.

Der Zweite sagte: So wollt' ich benn, daß das ganze Straßburger Münster bis unter die Krone bes Thurms hinauf voll Wechselbriefe vom feinsten Postspapier lage, so viel darin Plat haben, und mare mir auf jedem Wechselbrief so viel Geld verschrieben, als in allen deinen Malter-Sacken Plat hat, und ich hatt's.

Der Dritte fagte: So wollt' ich benn, baß ihr beibe hattet, mas ihr munscht, und baß euch alebann beibe in einer Nacht ber henter holte, und ich mar' euer Erbe.

Der britte ging frei aus an ber Beche.

#### Der husar in Reiffe.

Mis im Anfang ber frangbifchen Revolution bie Breugen mit ben Grangofen Rrieg führten, und burch bie Proving Champagne gogen, bachten fie nicht baran, baß fich bas Blattlein wenden tonnte, und bag ber Arangos noch im Sahr 1806 nach Preufen tornmen, und ben ungebetenen Besuch wett machen werbe. Denn nicht jeder fuhrte fich auf, wie es einem braven Soldaten in Reindesland wohl anfteht. anbern brang bamals ein brauner preufischer Sufar, ber ein bofer Menfch mar, in bas Saus eines frieblichen Mannes ein, nahm ihm all fein baares Geto, fo viel war, und viel Gelbewerth, julett auch noch bas icone Bett mit nagelnenem Uebergug, und miß. handelte Mann und Krau. Ein Anabe von 8 Jahr ren bat ibn fnicend, er michte boch feinen Eltern nur bas Bett wieber geben. Der husar foft ihn uns barmbergig von fich. Die Tochter lauft ibm nach, balt ihn am Dollmann feft, und fleht um Barmberzigleit. Er nimmt fie, und wirft fie in ben Gobbrunnen, ber im Sofe ftebt, und rettet feinen Raub. Rach Jahr und Lagen bekommt er feinen Abschieb, fest fich in der Stadt Reiffe in Schlefien, bentt nime mer baran, was er einmal verübt bat, und meint, es fen fcon lange Gras barüber gewachfen. was geschieht im Jahr 1806? Die Frangofen ruden in Reiffe ein; ein junger Sergeant wird Abends ein: quartirt bei einer braven Frau, die ihm mohl aufwartet. Der Gergeant ift auch brav, führe fich orbente lich auf, und febeint guter Dinge gu fepn. Den anbetn Morgen fommt ber Sergeant nicht jum Redb:

stud. Die Frau benkt: Er wird noch schlafen, und stellt ihm ben Raffee ins Ofenrohr. Als er noch immer nicht kommen wollte, ging sie endlich in das Stublein hinauf, macht leise die Thure auf, und will sehen, ob ihm etwas fehlt.

Da faß ber junge Mann mach und aufgerichtet im Bette, batte die Bande in einander gelegt, und feufs= te, als wenn ihm ein groß Unglud begegnet mare, ober als wenn er bas Beimmeh hatte, ober fo etwas, .. und fab nicht, daß Jemand in der Stube ift. Krau aber ging leife auf ibn que und fragte ibn: "Bas ift Euch begegnet , herr Sergeant , und mar-"um fend Ihr fo traurig?" Da fab fie ber Mann mit einem Blid woll Thranen an, und fagte: Die Ueberjuge biefes Bettes, in bem er heute Racht gefchlafen habe, haben vor 18 Jahren feinen Eltern in Chams pagne angebort, die in ber Plunderung Alles verloren haben und zu armen Leuten geworden fenen, und jest bente er an Alles, und fein Berg fen voller Thras nen. Denn es mar ber Gobn bes geplunderten Mans nes in Champagne, und fannte die Ueberguge noch, and die rothen Ramens = Buchftaben, womit fie bie Mutter gezeichnet batte, waren ja auch noch baran. Da erfchract bie gute Frau, und fagte, bag fie biefes Bettzeug von einem braunen hufaren gefauft habe, ber noch hier in Reiffe lebe, und fie tonne nichts bas fur. Da ftand ber Frangofe auf, und ließ fich in bas haus des hufaren fuhren, und fannte ihn wieder.

Deutt Ihr noch baran, sagte er zu bem husaren, wie Ihr vor 18 Jahren einem unschuldigen Mann in Champagne hab und Gut, und zulegt auch noch bas Bett. aus dem hause getragen habt,

und habt feine Barmherzigkeit gehabt, als Such ein achtidhriger Anabe um Schonung anflehte; und an meine Schwester? Anfanglich wollte ber alte Sünder sich entschuldigen, es gehe bekanntlich im Rrieg nicht alles, wie es soll, und was der Eine liegen lasse, hole doch ein Anderer; und lieber nimmt man's sels ber. Als er aber merkte, daß der Sergeaut der nämsliche sey, dessen Eltern er gepundert und mishandelt hatte; und als er ihn an seine Schwester erinnerte; versagte ihm vor Gewissensangst und Schrecken die Stimme, und er siel vor dem Franzosen auf dia zitzternden Aniee nieder, und konnte nichts mehr heraussbringen, als: Pardon! dachte aber: Es wird nicht viel helfen.

Der geneigte Leser benft vielleicht auch : "Jest wird ber Frangos ben Sufaren gufammenhauen, und freut fich ichon barauf." Allein bas tonnte mit ber Bahrheit nicht bestehen. Denn wenn bas herz bewegt ift, und bor Schmerz faft brechen will, mag ber Mensch keine Rache nehmen. Da ift ihm die Rache zu tlein und verächtlich, fondern er bentt: Wir find in Gottes Sand, und will nicht Bbfes mit Bb= fem vergelten. Go bachte ber Krangofe auch, und fagte: "Daß du mich mighandelt haft, das verzeihe ich bir. Daß bu meine Eltern mighandelt und zu armen Leuten gemacht haft, bas werden bir meine Eltern verzeihen. Daß bu meine Schwester in ben Brunnen geworfen haft, und ift nimmer bavon getommen: bas verzeihe bir Gott." -Mit Diefen Borten ging er fort, ohne bem Sufaren bas Geringfte gu leibe ju thun, und es ward ihm in feinem Bergen wieder mohl. Dem Sufaren aber mar es nachber qu

Muth, als wenn er vor bem jangften Gericht geftanben ware, und hatte keinen gnten Bescheid gestommen. Denn er hatte von dieser Zeit an teine nubige Stunde mehr, und soll nach einem Mierteljahr gastonben sen.

Merte: Man nuf in ber Fremde nichts thun, worüber man fich babeim nicht barf finden laffen.

Merte: Es gibt Unthaten, über welche fein Gras-

Bas in einer großen Stadt drauf geht.

Eine große Stadt hat einen großen Magen, und braucht im Winter einen großen Ofen. In Wien aber sind in einem Jahr vom 1. November 1806 bis dahin 1807 geschlachtet und verspeist worden: 66,795 Ochsen, 2133 Kibe, 75,092 Kälber, 47,000 Schafe, 120,000 Lämmer, 71,800 Schweine,

Biel Fleisch koftet viel Brob. Daher wurden perbraucht 487,000 Centner Beiß-Mehl, 408,000 Centner gemein Mehl.

Bu einem guten Biffen gehort ein guter Trunt. Alfo ift getrunten worden 522,400 Maas Bein, 674,000 Waas Bier.

Etwas Intes ift und trinkt man gern in einer warmen Stube. Sind verbrannt worden 281,000 Rlafter Holz, und 156,000 Meß Steinstohlen.

So viel tann brauf geben in einer Stadt. Und wird boch noch bie und ba Einer hungrig ins Bett gegangen, und an mauchem Fenfter Siszapflein geshangen fepn.

und hat nichts effen mogen vor Betrübnis; und in manchen Becher voll thitlichen Unger Beine ift auch eine Theane gefallen.

# Ein Wort gibt bas anbere.

Ein reicher herr im Schwidenland schicke seinen Sohn nach Paris, daß er sollte Franzbsisch ters nen und ein wenig gute Sitten. Nach einem Jahr oder drüber kommt der Anscht aus des Baters haus auch nach Paris. Als der junge herr den Anscht erblickte, rief er voll Staunen und Freude aus: Ei hans, wo führt dich der himmel her? Wie steht es zu hanse, und was gibt's Neues? — Nicht viel Neues, herr Wilhelm, als daß vor 10 Tagen Euer schoner Rabe trepirt ist, den Euch vor einem Jahr der Waidgesell geschenkt hat.

D das arme Thier, erwiederte ber herr Wilhelm. Bas hat ihm denn gefehlt?

Drum hat er zu viel Enber gefreffen, als unfere fcbnen Pferbe fielen, eins nach bem andern. Ich hab's gleich gefagt.

Wie! Meines Baters vier fchone Mohren-Schimmel find gefallen? fragte ber hert Wilhelm. Wie ging bus 3u?

Drum find fie gut fehr angestrengt wors ben mit Bafferführen, als uns haus und hof verbrannte, und hat boch nichts ges holfen.

Im Gottes millen! rief ber herr Bilbeim voll

Schrecken aus. Ift unfer fchbnes Saus verbeannt? Bann bas?

Drum hat man nicht aufe Feuer acht gegeben, an Ihres herrn Baters feliger Leiche, und ift bei Nacht begraben worden mit Fadeln. So ein Fünflein ift balb vers zettelt.

Ungludfelige Botichaft! rief vall Schmerz ber herr Wilhelm aus. Mein Bater tobt? Und wie geht's meiner Schwester?

Drum eben hat fich Ihr herr Bater fes liger zu tobt gegrämt, als Ihre Jungfer Schwester ein Lindlein gebar, und hatte teinen Bater bazu. Es ift ein Bublein.

Sonft gibt's juft nicht viel Reues, fette er binau.

#### Mofes Menbelfon.

Moses Mendelson war jubischer Religion, und Handlungsbedienter bei einem Kausmann, der das Pulver nicht soll erfunden haben. Dabei war er aber ein sehr frommer und weiser Mann, und wurde das her von den angesehensten und gelehrtesten Männern bochgeachtet und geliebt. Und das ist recht. Denn man nuch um des Bartes willen den Kopf nicht verachten, an dem er wächst. Dieser Moses Mens belson gab unter anderm von der Jufriedenheit mit seinem Schicksal folgenden Beweis. Denn als eines Tages ein Freund zu ihm kam, und er eben an einer schweren Rechnung schwitzte, sagte diesert, "Es ist doch schabe, guter Moses, und ist unvernarwortlich, daß

daß ein so verständiger Ropf, wie Ihr send, einem Mansne ums Brod dienen muß, der Euch das Wasser nicht bieten kann. Send Ihr nicht am kleinen Finger gesscheider, als der am ganzen Korper, so groß er ist? Einem andern hatt' das im Kopf gewurmt, er hatte Feder und Tintenfaß mit ein paar Flüchen hinter den Ofen geworfen, und seinem Herrn aufgekündet auf der Stelle. Aber der verständige Mendelson ließ das Tintenfaß stehen, steckte die Feder hinter das Oht, sah seinen Freund ruhig an, und sprach zu ihm also: "Das ist recht gut, wie es ist, und von der Borsehung weise ausgedacht. Denn so kann mein Herr von meinen Diensten viel Nußen ziehen, und ich habe zu leben. Wäre ich der Herr, und er mein Schreiber, ihn konnte ich nicht brauchen."

## Ein theurer Ropf und ein wohlfeiler,

· Als der lette Konig von Polen noch regierte, entstand gegen ihn eine Emphrung, was nichts Seltenes war. Einer von den Rebellen, und zwar ein polnischer Fürst, vergaß sich so sehr, daß er einen Preis von 20,000 Gulden auf den Ropf des Königs setzte. Ja, er war frech genug, es dem Komig selber zu schreiben, entweder, um ihn zu betrüben oder zu erschrecken. Der Konig aber schrieb ihm ganz kaltblittig zur Antwort: "Euern Brief habe ich empfangen und gelesen. Es hat mir einiges Bergnügen gemacht, daß mein Kopf bei Euch noch etwas gilt. Denn ich kann Euch verssichern, für den Eurigen gab' ich keinen rothen heller."

#### Theure Eier.

Als ju feiner Beit ein frember Kurft nach Kranfreich reiste, murde es ihm unterwegs bb im Dagen, und ließ fich in einem gemeinen Birthebaus, wo fonft bergleichen Gafte nicht einkehren, brei gesottene Giet Als er damit fertig mar, fordert ber Birth dafur 300 Livres. Der Rurft fragte, ob denn bier die Gier fo rar fepen. Der Wirth lachelte und fagte: Mein, die Gier nicht, aber die großen herren, die fo etwas dafur bezahlen fonnen. Der Surft lachelte auch, und gab das Geld, 'und bas war gut. Als aber ber bamalige Ronig von Kraufreich von der Sache borte (es wurde ihm ale ein Spaf erzählt), nahm er's febt übel, daß ein Birth in feinem Reich fich unterftand, folche unverschämte Ueberforderungen zu machen, und fagte dem Fürsten: wenn Gie auf Ihret Rudreise wieder an dem Wirthshaus vorbeifahren, werben Gie feben, daß Gerechtigfeit in meinem Lande berricht. 216 der Rurft auf feiner Rudreife wieder an dem Birthe: baus porbeifuhr, fab er feinen Schild mehr bran, aber die Thuren und Kenster waren zugemauert, und das war auch gut.

#### Die brei Diebe.

Der geneigte Lefer wird ermahnt, nicht alles fur wahr zu halten, was in biefer Erzählung vorkommt. Dochaft fie in einem'ichonen Buch beschrieben, und zu Bers gebracht.

Der Zundel-heiner und der Zundel-Frieder trieben von Jugend auf das handwerk ihres Baters, der bes reits am Auerbacher Galgen mit des Sailers Toch-

ter fopulirt war, namlich mit bem Strict; und ein Schulkamerad, ber rothe Dieter, bielt's auch mit, und war der Jungfte. Doch mordeten fie nicht, und griffen teine Menfchen an, fondern vifitirten nur fo bei Racht in ben Sahnerftallen, und wenn's Gelegenbeit gab, in ben Ruchen, Rellern und Speichern, allenfalls auch in den Geldtrogen, und auf den Martten tauften fie immer am moblfeilften ein. Wenn's aber nichts zu fteblen gab, fo ubten fie fich untereinanber mit allerlet Aufgaben und Bagftuden, um im Sandwerf weiter zu tommen. Ginmal im Balb fieht der Beiner auf einem boben Baum einen Bogel auf bem Melt figen, dente, er bat Gier, und fragt die Andern: "Ber ift im Stand, und holt dem Bogel dort oben Die Eier aus dem Neft, ohne daß es der Bogel merft?" Der Frieder, wie eine Rage, klettert hinauf, naht fic leife bem Reft, bobrt langfam ein Lochlein unten brein, lagt ein Gilein nach bem anbern in die Band fallen, flickt bas Reft wieder zu mit Moos, und bringt die Gier. - "Aber wer dem Bogel die Gier wieder unter= . legen fann," fagte jest ber Frieder, "ohne daß es ber Bogel mertt!" Da fletterte ber Beiner ben Baum binan, aber ber Frieder fletterte ihm nach, und mabrend ber Beiner bem Bogel langfam die Gier unterfcob, ohne bag es ber Bogel mertte, jog ber Frieber bem Deiner langfam die Sofen ab, ohne daß es der Beiner mertte. Da gab es ein groß Gelächter, und bie beiben Andern fagten: "Der Frieder ift der Meifter." Der rothe Dieter aber fagte: ,,ich febe fcon, mit euch fann ich's nicht gugleich thun, und wenn's einmal ju bofen Saufern geht, und ber Unrechte fommt über und, fo ift's mir nimmer Ungft fur euch, aber fur mich." Alfo ging er fort, wurde 12

wieder ehrlich, und lebte mit feiner Rrau arbeitfam und bauslich. Im Spatjahr, als bie zwei Andern noch nicht lang auf dem Rogmarkt ein Roglein gestohlen batten, besuchten sie einmal den Dieter und fragten ibn, wie es ihm gebe; benn fie hatten gebort, daß er ein Schwein aeschlachtet, und wollten ein wenig Acht geben, wo es Es hing in ber Rammer an ber Wand. fort waren, fagte ber Dieter: "Frau', ich will bas Saulein in die Ruche tragen, und die Mulbe brauf deden, fonft ift es morgen nimmer unfer." In ber nacht tommen die Diebe, brechen, fo leife fie tonnen, die Mauer durch, aber die Beute mar nicht mehr ba. Dieter mertt etwas, fteht auf, geht um bas Saus, und fieht nach. Unterbeffen schleicht ber Beiner um das anbere Ed berum in's Saus bis jum Bett, wo bie Frau lag, nimmt ihres Mannes Stimme an, und fagt: Rrau, bie Sau ift nimmer in ber Rammer. Die Frau fagt : Schwat nicht fo einfaltig! Saft du fie nicht felber in die Ruche unter die Mulde getragen? 34 fo, fagte ber Beiner, drum bin ich halb im Schlaf, und ging, bolte bas Schwein, und trug es unbeschrien fort, mußte in der finstern Nacht nicht, wo der Bruder ift, bachte, er wird icon fommen an den bestellten Plat im Bald. Und als der Dieter wieder ins Saus fam, und nach dem Gaulein greifen will, "Frau, rief er, jest haben's bie Galgenstricke boch geholt." Allein, so geschwind gab er nicht gewonnen, fondern fette ben Dieben nach, und als er den Beiner einholte (es mar icon weit vom Saufe weg) und ale er mertte, daß er allein fen, nahm er ichnell die Stimme bes Frieders an, und fagte : "Bruder, laß jest mich bas Gaulein tragen, du wirft mud fenn." Der Beiner meint, es fen ber Bruber,

und gibt ibm bas Schwein, fagt, er wolle vorausge-Der Dieter ben in den Wald und ein Feuer machen. aber tehrte hinter ihm um, fagte fur fich felber: Sab' ich bich wieber, du liebes Gaulein? und trug es beim. Unterdeffen irrte der Frieder in der Racht herum, bis er im Bald bas Feuer fah und fam, und fragte ben Bruber: "haft bu die Sau, Beiner ?" Der Beiner fagte: "Daft bu fie benn nicht, Frieder?" fcauten fie einander mit großen Augen an, und hat= ten fein fo praffelndes Reuer von buchenen Spanen gebraucht jum nachtkochen. Aber befto schoner praffelte jest bas Reuer babeim in Dieters Ruche. Denn bas Schwein wurde fogleich nach der Beimfunft verhauen, und Reffelfleisch über das Reuer gethan. Denn der Dieter fagte: "Frau ich bin bungrig, und mas wir nicht beizeiten effen, bolen die Schelme doch." Als er fic aber in einen Bintel legte und ein wenig ichlummerte, und die Fran fehrte mit ber eifernen Gabel bas Rleifc berum, und schaute einmal nach ber Seite, weil ber Mann im Schlaf fo feufate, tam eine zugefpitte Stange langfam durch bas Ramin herab, fpieft bas befte Stud im Reffel an, und zog's berauf; und als der Mann im Schlaf immer angftlicher winfelte, und die Frau immer emfiger nach ihm fab, tam die Stange jum zweitenmal: und als die Frau den Dieter weckte: "Mann, jest wollen wir anrichten," ba war der Resfel leer, und mar' ebenfalls tein großes Feuer nothig gewesen zum Nachtkochen. Als fie aber Beide fcon im Begriff maren, hungrig ine Bett zu geben, und dachten: will ber Benfer bas Gaulein holen, fo tonnen wir's ja boch nicht beben, ba tamen bie Diebe vom Dach berab, durch bas Loch ber Mauer in die Rammer, und aus der Rammer in die Stube, und brachten wieder, was sie gemaust hatten. Jest ging ein frohliches Leben an. Man as und trank, man scherzte und lachte, als ob man gemerkt hatte, es sep das lettemal, und war guter Dinge, bis der Mond im letten Viertel über das Hauslein wegging, und zum zweitenmal im Dorf die Hahnen krähten, und von weistem der Hund des Metgers bellte. Denn die Stricksreiter waren auf der Spur, und als die Krau des rosthen Dieters sagte: "Test ist's einmal zeit ins Bett," kamen die Strickreiter von wegen des gestohlenen Rbszleins, und holten den Zundelscheiner und den Zundelskrieder in den Thurm und in das Zuchthaus,

#### Suwarov.

Der Menfch muß eine Berrichaft über fich felber ausüben tonnen, fonft ift er tein braver, und achtungs= würdiger Mensch, und mas er einmal fur allemal als recht erfeunt, bas muß er auch thun, aber nicht einmal fur allemal, fondern immer. Der ruffifche General Sumarov, ben die Turfen und Polaten, die Italiener und die Schweizer wohl tennen: der hielt ein fcharfes und ftrenges Rommando. Aber was das Bornehmfte war, er ftellte fich unter fein eigenes Rommando, als wenn er ein Anderer, und nicht der Sumgrov felber mare, und fehr oft mußten ihm feine Abjutanten dies und jenes in seinem eigenen Ramen befehlen, mas er alebann phutilich befolgte. Einmal mar er wutbend aufgebracht über einen Solbaten, ber im Dienft etwas verseben batte, und fing icon an, ibn zu prügeln. Da faßte ein Abjutant bas Berg, bachte, er molle bem Beneral und dem Goldaten einen guten Dienst erweisen, eilte herbei und fagte: "Der General Sumarov hat befohlen, man solle sich nie vom Born übernehmen lassen." Sogleich ließ Suwarov nach, und sagte: "Benn's der General befohlen hat, so muß man gehorchen."

#### Rlein und Groß.

In Affen, in dem Gebirge Taurus und an ans dern Orten lebt eine Art von wilden Schafen, Ars gali genannt, die find sehr groß, stark und schen, und haben sehr große Horner. Wenn ein solches Thier im Rampf oder durch ein anderes Unglud ein Horn verliert, was jezuweilen geschieht, so kommt es den dortigen Kuchslein zu gut. Diese haben alsbanu nicht nottig, einen Bau in die Erde zu graben, meinen, das Horn sey wegen ihnen da, schlupfen hinein, und wohnen darin. Wordber muß man sich mehr verwundern, über die großen Horner oder über die kleinen Fuchse?

Die kleinsten Bogel, die man kennt, heißen Kolibri. Sie find in SideAmerika daheim, haben wunderschone Farben von Golde und Silber-Glanz, legen Gilein, so nicht größer sind, als eine Erbse; und werden nicht mit Schroten geschossen, sondern mit kleinen Sandekonlein, weil sonst nichts Ganges an ihnen bliebe. Reben ihnen wohnt eine Spinne, die ift so groß, daß sie diese armen Thierlein wie Mucken fangt und ansesaugt. Doch das weiß der geneigte Leser schon, benn er ist ein belesener Mann.

Andern Refpekt floßt ber herr kammer-Geier feis uer Rachbarichaft ein, der in den Tyxoler- und Schweis ger: Gebirgen babeim ift. Denn mit feinen ausgespannsten Flügeln bebeckt er eine Lange von 8 bis 9 Fuß, und ift ftart genug, Gemsen, Ziegen und Kinder anzupacken, zu übermaltigen und davon zu tragen.

Der größte unter allen Bogeln, die fliegen konnen, ift ber Rondur, ein Landsmann bes Rolibri. Dieser mißt mit ausgespannten Flugeln 16 Fuß, seine Flugelsfebern find vorne fingeredick, also, daß man schon Fraktur damit schreiben konnte, und das Rauschen seiner Flugel gleicht einem fernen Donner.

Aber der allergebste Bogel ist der Strauß in den Bafteneien von Asien und Afrika, der aber wegen seisner Schwere und wegen der Kurze, seiner Zittige gar nicht fliegen kann, sondern immer muß auf der Erde bleiben. Doch trägt er seinen Kopf 9 bis 10 Fuß hoch in der Luft, kann weit herum schauen, und konnte, wie ein guter Freund, neben einem Reiter auf seinem Roß herlaufen und mit ihm reden, wenn ihm nicht Berzumsft und Sprache versagt wären.

In Afien lebt eine Art von hirschen, 3werg-hirschlein genannt, beren Füßlein find fingerslang, und so
dunn, wie der Stiel einer klinischen Tabakspfeise.
Das Spigmauslein, ebenfalls in Afien, wiegt ein halbes Quentlein, und ist das kleinste unter allen bekannten Thiemn, die auf vier Beinen gehen und ihre Jungen saugen. Der Elephant aber ist 12 bis 14 Juß boch,
15 bis 17 Juß lang, wiegt seine 7000 Pfund; und
ein sleißiger Schuler soll mir ausrechnen: Wie viel
Spigmauslein mußte man haben, die zusammen so
schwer sind als ein einziger Elephant?

Das fleinfte Thierlein auf der Erde hat auch mit dem ftartften Bergrbfierungeglas wohl noch tein Mensch

gesehen. Aber das größte ift der Ballfich, der bis zu einer Länge von 120 Fuß wachsen kann, und seine 1000 Centner und barüber wiegt.

In den fabelhaften Zeiten hat man geglaubt, daß es eine ganze Nation von Menschen gebe, die von dem Boden weg nur zwei Fuß hoch seyen. Der Lügensprophet Mahomet aber behauptete einmal, er habe den Erzengel Gabriel gesehen, und es sey von seinem recheten Auge über den Nasenwinkel bis zum kinken ein Zwisschenraum von 70,000 Tagreisen.

## hohes Alter.

In Schottland gibt es Leute, welche febr alt mer-Ein Reisender begegnete einmal einem betagten Sechziger, welcher ichluchzte. Auf bie grage, mas ibm feble, fagte diefer, ber Bater habe ibm eine Dbr= feige geben. Das tam dem Rremden fast unglaublich vor, daß ein Dann von folchen Jahren noch einen Bater am Leben haben und noch unter feiner Bucht fteben foll. Alle er ihn aber nach der Urfache ber Dhrfeige fragte, fo fagte ber Sechaiger: brum babe er ben Großvater fcbier fallen laffen, als er ihm habe follen ins Bett belfen. Als bas ber Krembe borte, ließ er fich von dem Mann ins haus fuhren, ob es auch fo fen, wie er fagte. Ja, es mar fo. Der Bube mar 62 Jahr alt, ber Bater 96, und ber Grofvater 130. Und ber Fremde fagte nachher, ale er es wieder ergablte, es werbe einem gang turios ju Muthe, wenn man fo 288 unter brei Buten bei einander febe.

Raiser Napoleon und die Obstfrau in Brienne.

Der große Raiser Napoleon brachte feine Jugend als 36gling in der Rriegeschule zu Brienne ju, und wie? Das lehrten in der Folge feine Rriege Die er fuhrte, und feine Thaten. Da er gerne Dbft af, wie die Jugend pflegt, fo bekam eine Dbfthandlerin bafelbft manchen ichonen Bagen von ibm gu Satte er je einmal fein Geld, fo borgte fie. Befam er Geld, fo bezahlte er. Aber als er die Schule verließ, um nun als fenntnifreicher Soldat auszuüben, mas er bort gelernt hatte, mar er ihr boch einige Thaler schuldig. Und, ale fie das lettemal ihm einen Teller voll faftiger Pfirfiche oder fußer Trauben brachte, "Fraulein, fagte er, jest muß ich fort, und fann euch nicht begablen. Aber ihr follt nicht vergeffen fenn." Aber die Obstfrau fagte: "D reisen Sie megen beffen ruhig ab, edler, junger Berr. Gott erhalte Sie gefund, und mache aus 36= nen einen glucklichen Mann." - Allein auf einer folchen Laufbahn, wie diejenige mar, welche ber junge Rrieger jett betrat, tann doch auch der befte Ropf fo etwas vergeffen, bis zulett bas ertenntliche Gemuth ihn wieder daran erinnert. Napoleon wird in furger Zeit General, und erobert Italien. Napoleon geht nach Megypten, wo einft die Rinder Ifraels das Biegler-Sandwerk trieben, und liefert ein Treffen bei Ragereth, wo vor 1800 Jahren die bochgelobte Jungfrau wohnte. Napoleon fehrt mitten durch ein Meer voll feindlicher Schiffe nach Frankreich und Paris gurud, und wird erfter Ronful. Napoleon ftellt in feinem ungludlich geworbenen Baterlande die Rube

und Ordnung wieder her, und wird frangoffcher Raifer, und noch hatte die gute Obstfrau in Brienne nichte, ale fein Wort: "Ihr follt'nicht vergeffen fenn!" . Aber ein Wort noch immer fo gut, als baares Gelb, und beffer. Denn als ber Raifer in Brienne einmal erwartet murbe, er mar aber in ber Stille icon bort, und mag wohl febr gerührt gemefen fenn, wenn er ba an die vorige Beit bachte, und an die jegige, und wie ihn Gott in fo turger Beit und burch fo viele Gefahren unversehrt bis auf ben neuen Raisertbron geführt hatte, da blieb er auf der Gaffe plotlich ftille fteben, legte ben Finger an die Stirne, wie Giner, ber fic auf etwas befinnt, nannte hald barauf ben Damen ber Obitfran, ertunbigte fich nach ihrer Bohnung, bie ziemlich baufällig war, und trat mit einem einzigen treuen Begleiter ju ihr binein. Gine enge Thure führte ihn in ein kleines, aber reinliches Zimmer, wo bie Frau mit zwei Rindern am Ramin kniete und ein fparfames Abendeffen bereitete ...

"Rann ich bier etwas zur Erfrischung haben?"
so fragte ber Kaiser. — Ei ja! erwiederte die Frau, die Melonen sind reif, und holte eine. Wahrend die zwei fremden Herren die Melone verzehrten,
und die Frau noch ein paar Reiser an das Feuer legte, "tennt ihr benn den Kaiser auch, der heute
hier sepu soul?" fragte der Eine. Er ist woch nicht
da, antwortete die Frau, er kommt erst. Warum soll
ich ihn nicht kennen? Manchen Teller und mauches
Korbchen voll Obst hat er mir abgekauft, als er noch
hier in der Schule war. — "hat er denn auch als
les ordentlich bezahlt?" — Ja freilich, er hat alles ordentlich bezahlt. Da sagte zu ihr der fremde

herr: "Frau, ihr gebt nicht mit ber Babrbeit um. ober ihr mußt ein ichlechtes Gebachtniß haben. erfte, fo fennt ihr ben Raifer nicht. Denn ich bins. Rurs andere hab ich euch nicht fo ordentlich bezahlt, als ibr fagt, fonbern ich bin euch zwei Thaler fculbig ober etwas;" und in diefem Mugenblid gablte ber Begleiter auf den Tifch ein taufend und zweihundert Rranfen, Rapital und Bins. Die Frau, ale fie ben Raifer erkannte, und die Goldftude auf dem Tifch klingeln borte, fiel ihm ju Sugen, und war vor Freude und Schrecken und Dankbarfeit gang außer fich, und die Rinder ichauen auch einander an, und miffen nicht, mas fie fagen follen. Der Raifer aber befahl nachber bas Saus niebergureißen und ber Krau ein anderes an ben namlichen Plat zu bauen. "In diefem Saufe, fagte er, will ich wohnen, fo oft ich nach Brienne tom: me, und es foll meinen Ramen fuhren." Der Frau aber versprach er, er wolle fur ihre Rinder forgen.

Birflich hat er auch die Tochter berfelben bereits ehrenvoll verforgt, und ber Sohn wird auf faiferliche Koften in ber namlichen Schule erzogen, aus welcher ber große helb felber ausgegangen ift.

#### Das Bombardement von Ropenhagen.

In der ganzen gefahrvollen Zeit von 1789 an, als ein Land nach dem andern entweder in die Revolution oder in einen blutigen Krieg gezogen wurde, hatte sich das Konigreich Danemark theils durch seine Lasge, theils durch die Weisheit seiner Regierung den Frieden erhalten. Sie lebte niemand zu lieb und

niemand zu leid, dachte nur barauf, ben Wohlftanb ber Unterthanen ju vermehren, murbe begmegen von allen Dachten in Ehren gehalten. Als aber im Sabr 1807 ber Englander fab, bag Rufland und Preugen von ihm abgegangen fen, und mit bem Reind Krieben gemacht habe, und daß die Frangofen in allen Bafen und feften Dlaten an der Oftfee Meifter find, und bie Sache ichlimm geben tann, wenn fie auch noch follten nach Danemark tommen, fagte er fein Bort, sondern ließ eine Flotte auslaufen, und nies mand wußte wohin. Als aber die Flotte im Sund und an der danischen Rufte und vor der toniglichen Baupt = und Residenzftadt Ropenhagen fand, und alles ficher und ruhig mar, fo machten die Englander Bericht nach Ropenhagen binein: "Beil wir fo gute Freunde gufammen find, fo gebt une gntwillig bis jum Frieden eure Flotte, damit fie nicht in bes Reindes Sande tommt, und die Reftung. mare uns entseplich leid, wenn wir euch mußten bie Stadt über dem Ropf jufammen ichiefen." Als wenn ein Burgeremann ober Bauer mit einem andern einen Prozeß hat, und kommt in der Nacht mit feinen Rnechten einem Nachbar vor das Bette, und fagt: ,, Nach= bar, weil ich mit meinem Gevattermann einen Prozeß habe, so mußt ihr mir bis Ausgang ber Sache eure Roffe in meine Bermahrung geben, daß meine Gegenpart nicht kann barauf zu ben Abvotaten reiten, fonft gund' ich euch bas haus an, und mußt mir erlauben, daß ich an ber Strafe mit meinen Rnechten in euer Rornfeld ftebe, auf daß, wenn ber Bevatter: mann auf feinem eigenen Roß jum hofgericht reiten will, so verrenn' ich ibm den Beg." Der Nachbar

"Laft mir mein Saus unangezundet! Bas gebn mich eure Bandel an ?" Und fo fagten bie Das nen auch. Als aber ber Englander fragte: Bollt ihr gutwillig ober nicht? und die Danen faaten: "Rein, wir wollen nicht gutwillig!" fo flieg er mit feinen gandunge Truppen ans Ufer, rudte immer. naber gegen bie Sauptstadt, richtete Batterien auf, führte Ranonen brein, und fagte am 2. September nach dem Frieden von Tilfit, jest fen bie lette Brift. Allein alle Einwohner von Ropenhagen und die ganze banifche Ration fagten: "Das Betragen bes übermuthigen Feindes fen unerhort, und es mare eine Schande, Die ber Belt nicht abwafden tonnte, fich burch Drobungen schreden au laffen, und in feine uns gerechten Korderungen einzumiffigen. Rein!" fing das furchterliche Gericht an, das über Diefe arme Stadt im Schickfal beschloffen mar. Denn von Abends um 7 Uhr an borte bas Schiefen auf Rovenhagen, mit 72 Morfern und fcweren Ranonen, die aanze Racht bindurch 12 Stunden lang nimmer auf; und ein Satan, Ramens Congreve, mar babei, ber hatte ein neues Berfibrungemittel erfunden, namlich die fogenannten Brand : Rafeten. Das mar un= gefähr eine Urt von Robren, die mit brennbaren Das terien angefüllt wurden, und vorne mit einem turgen fpitigen Pfeil verfeben maren. Im Schuf entgun= bete fich die Materie, und wenn nun ber Pfeil an etwas hinfuhr, wo er habung batte, fo blieb er fteden, manchmal wo niemand zufommen konnte, und Die Reuermaterie gundete an, was brennen fonnte. Much biefe Brand : Rateten flogen bie gange Nacht in bas arme Rovenbagen binein. Rovenbagen batte

damale 4000 Saufer, \$5,966 Ginwohner, 22 Rirs den, 4 tonigliche Schibffer, 22 Rrantenspitaler, 30 Armenhaufer, einen reichen Sandel und viele Sabris fen. Da fann man benten, wie mancher ichbne Dache ftubl in diefer angftvollen Racht zerschmettert murbe, wie manches bange Mutterberg fich nicht zu belfen wußte, wie manche Bunde blutete, und wie bie Stimme bes Gebete und ber Bergweiflung, bas Sturms gelaute und der Ranonendonner burch einander ging. Um'3. September', als der Tag fam, horte bas Schießen auf: und der Englander fragte, ob fie noch nicht wollten gewonnen geben. Der Kommandant von Ropenhagen fagte: Rein. Da fing bas Schiegen Nachmittage um 4 Uhr von Renem an, und bauerte bis den 4. September Mittage fort, ohne Unter: laß und ohne Barmherzigfeit. Und als ber Romman= bant noch nicht wollte Ja fagen, fing Abende bas Feuer wieder an, und dauerte die gange Racht bis ben 5. bes Mittage. Da lagen mehr als 300 icone Baufer in ber Afche; gange Rirchthurme maren einges fturgt, und noch überall wuthete bie Ramme. als 800 Burger waren icon getobtet und mehrere fcwer verwundet. Gang Ropenhagen fah bier einer Brandftatte, oder einem Steinhaufen, da einem Lagareth, und bort einem Schlachtfeld gleich. 2118 endlich ber Kommandant von Kopenhagen nirgends mehr Rettung noch buffe und überall nur Untergang und Berderben fah, hat er am 7. September tapitulirt, und der Kronpring hat's nicht einmal ge= Das Erfte mar, die Englander nahmen bie gange Seeflotte von Ropenhagen in Befit und führten fe weg; 18 Linienschiffe, 15 Fregatten und mehrere flei-

nere bis auf eine Fregatte, welche ber Ronig von Enge land ehemals dem Ronig von Danemart zum Geschent gemacht batte, als fie noch Freunde maren. Diese ließen fie gurud. Der Ronig von Danemart fchicte fie ibnen aber auch nach, und will nichts Geschenftes mehr zum Andenten haben. Im Land felbft und auf ben Schiffen hausten die Englander als bofe Reinde, benn ber Soldat weiß nicht, mas er thut, fonbern bentt: wenn fie es nicht verbient hatten, fo fuhrte man teinen Rrieg mit ihnen. Bum Glud dauerte ihr Aufenthalt nicht lange; benn fie ichifften fich am 19. DItober wieder ein, und fuhren am 21. mit ber banischen Alotte und bem Raub bavon; und ber Congreve ift unterwege ertrunten, und bat Frau und Rinder nimmer gefeben. Bon dem an hielten die Danen gemeinschaft= lich mit den Frangofen, und Raifer Rapoleon will nicht eber mit den Englandern Friede machen, als bis fie Die Schiffe wieder gurud gegeben und Ropenhagen begable haben. Dieß ift bas Schickfal von Danemart, und die Freunde der Englander fagen, es fev nicht -fo folimm gemeint gewesen, Andere aber fagen, es batte nicht konnen ichlimmer fenn, und bie Danen meinen's auch.

# Fürchterlicher Rampf eines Menschen mit einem Wolf.

In Frankreich ist ein Departement, heißt Golds hagel. In diesem Departement befindet sich eine Neine Landschaft, genannt Saulieu (mußt lesen Solid). Diese Landschaft bekam im Marz des Jahres 1807 eis nen ichlimmen Besuch von einem reißenden Thier, wie man noch feines bafelbft gefeben hatte, bier zu Land auch nicht. Es hatte Aehnlichkeit mit einem Bolf, wird auch einer gewefen fenn. Doch hatte es eine furgere Schnauze als ein gemeiner Bolf, mar lang und mager und mit langen bunkelgrunen Saaren befest. Diefe graufame und blutgierige Beftie muthete mehrere Tage lang jum Schreden ber Ginwohner in bem Lande herum, griff Menfchen und Thiere an, magte fich fogar am 30. Marg'am bellen Tag auf ber Landstraße an die Reisenden, gerriß einen Ronfcribirten, gerfleischte zwei Dagblein und einen Rnaben und blieb felbige Nacht nabe bei bem Saufe eis nes Landmaunes, Namens Machin, im Gebuiche aber Nacht. Der gute Machin, ber an eine folche Schildwache vor feinem Saufe nicht bachte, ging bes Mors gens fruh um 3 Uhr, als es noch gang finfter mar, aus dem Saufe. Da horte er etwas raufchen im Gebuich, glaubte es fen die Rage, die fich vor eini= gen Tagen verlaufen batte, und rief feiner Rrau, die Rate fep da. Aber im namlichen Augenblicke fpringt das Unthier muthend auf ibn los. Er mirft es gurud. Es fommt wieder, ftellt fich auf bie Binterfuße, brudt ihn zwei Schritte weit an die Mand gurud, und padt ihn mit einem Rachen voll icharfer ftarter Bahne muthend an ber linten Bruft. gebens fucht er fich loszumachen. Das Thier fett immer tiefer feine Bahne ein und verurfacht ibm bie . entsetlichften Schmerzen. Da umfaßt es ber berghafte und farte Dachin mit beiben Urmen, brudt es feft an fich, ringt mit ihm bis er es im Saufe hat, wirft fich mit ihm auf einen Tifch, fo daß bas Thier unten Bebeis Chaptafilein. 13

lag, und rief feiner grau, baf fie ein Licht angunbe. Aber Rrau und Rinder magten es nicht, fich ju nabern, und bas Thier bif fich immer tiefer und tiefer in die Bruft des ungludlichen Mannes ein, bis endlich die alteste Tochter von 22 Jahren fich ermannte, und mit einem Licht und einem Deffer berbeieilte. Der Bater brudt, fo ftart er fann, mit feinem Rorper auf das Thier, zeigt ihr mit der linken Sand, wo fie hineinstechen muffe, bag bas Ungeheuer ficher getbbs tet werde. Roch big fich die Bestie immer tiefer und tiefer ein, mahrend bie Tochter den fuhnen und glud's lichen Stich that, und ein paarmal bas Deffer in ber Bunde umfehrte. Aber jest icof bas beife ichwarze Blut wie ein Strom aus ber tobtlichen Bunde bervor, bas Thier fing an bie Mugen gu verbreben, und es war ihm nicht, als wenn es noch viele Buben und Magblein verreiffen wollte. Aber erft nachdem es, fich vollig verblutet hatte, mar man im Stande die Bruft des braven Machin von ihm los zu machen, fo fest hatte es fich mit feinen morberischen Bahnen eingehauen. Drauf murde das Unthier vollends tobt= geschlagen und verlocht. Machin aber hatte boch lange an feiner Bruft ju leiben und zu beilen, und fagt, er wolle fein Lebenlang bran benten.

## Unglud in Kopenhagen.

Das follte man nicht glauben, daß eine Granade, die in den unglucklichen September- Tagen 1807 nach Ropenhagen geworfen wurde, noch im Jul. 1808 losz geben werde. Zwei Knaben fanden sie unter der Erde. Einer von ihnen wollte sie mit einem Nagel von bem

anhångenden Grunde reinigen. Ploglich gerieth fie in Brand, zersprang, todtete den einen auf der Stelle, nahm dem andern die Beine weg, und zers quetschte der Mutter, die mit einem Saugling an der Bruft sorglos zusah, den Arm. Dieß lehrt vorssichtig sepn mit alten Granaden und Bomben=Rusgeln.

## Merkwurdige Schickfale eines jungen Englanders.

Eines Tages reiste ein junger Englander auf bem Poftwagen jum Erftenmal in die große Stadt London, wo er von ben Menfchen, bie bafelbft wohnen, feinen einzigen fannte, als feinen Schwager, ben er befuden wollte, und seine Schwester, welche bes Schwagers Rrau mar. Much auf bem Postwagen mar neben ibm niemand, als ber Rondutteur, bas ift, ber Auffeber über den Poftmagen, der auf alles Ucht haben und an Ort und Stelle über die Briefe und Datete Red und Antwort geben muß; und die zwei Reise-Rameraden dachten damals nicht baran, wo fie einander bas Rachstemal wieder feben murben. Der Vostwas gen tam erft in ber tiefen Nacht in London an. bem Posthause konnte ber Fremde nicht über Nacht bleiben, weil der Poftmeifter daselbft ein vornehmer herr ift und nicht wirthet, und bes Schwagers Saus mußte der arme Jungling, in der ungeheuer großen Stadt, bei ftodffinfterer Racht, fo menig gu finden, als in einem Wagen voll heu eine Stednas Da fagte ju ihm ber Rondukteur: "Junger herr, fommt ihr mit mir! 3ch bin gwar auch nicht bier babeim, aber ich habe, wenn ich nach London

fomme, bei einer Bermandten ein Stublein, wo zwei Betten fteben. Meine Bafe wird euch icon beberbergen, und morgen konnt ihr euch alsbann nach eures Schwagers Saus erkundigen, wo ihr's beffer finden werdet." Das ließ fich ber junge Mensch nicht zweis Sie tranfen bei ber Frau Base noch eis mal sagen. nen Rrug englisches Bier, afen eine Rnachwurft bagu, und legten fich bann schlafen. In ber Nacht fam dem Fremden eine Nothdurft an, und mußte bin-Da war er schlimmer bran, als noch nie. Denn er wußte in feiner bermaligen Rachther= berge, fo klein fie mar, fo wenig Bericht, als ein paar Stunden vorher in der großen Stadt. Bum Glud aber murbe ber Kondufteur auch mach, und fagte ihm, wie er geben muffe, linke und rechte, und wieder links. "Die Thure, fuhr er fort, ift zwar verschlossen, wenn ihr an Ort und Stelle tommt, und wir haben den Schluffel verloren. Aber nehmt in meis nem Rodelor : Sact mein großes Deffer mit, und schiebt es zwischen dem Thurlein und bem Pfosten binein, fo fpringt inwendig die Ralle auf! Geht nur dem Gebor nach! Ihr hort ja die Themse rauschen, und gieht etwas an, die Nacht ift falt." Der Fremde ermischte in der Geschwindigkeit und in der Finfterniß bas Ramifol des Rondufteurs, ftatt bes feinen, jog es an, und tam gluctlich an ben Plat. Denn er fcblug es nicht boch an, daß er unterwegs einmal ben Ranf zu furz genommen batte, fo, bag er mit ber Rase an ein Ed anftieß, und wegen bes hiti= gen Biere, bas er getrunten batte, entfetlich blutete. Allein, ob bem farten Blutverluft und ber Bertals tung befam er eine Schwache, und schlief ein. Der

nachtfertige Rondukteur wartete und wartete, wußte nicht, mo fein Schlaftamerad fo lange bleibt, bis er auf ber Gaffe einen garm vernahm, ba fiel ibm im halben Schlaf ber Gebante ein: "Bas gilt's, ber arme Menich ift an Die Sausthure fommen, ift aufbie Saffe hinausgegangen, und gepreft worden." Denn wenn bie Englander viel Bolt auf ihre Schiffe brauchen, fo geben unverfebens bestellte ftarte Danner Rachts in ben gemeinen Birtheftuben , in verbachtigen Saufern und auf ber Gaffe herum, und wer ihnen alsbann in die Sande kommt und tauglich ift, ben fragen fie nicht lange: Landsmann, wer bift du? oder Landsmann, wer fend ihr? fondern machen furgen Prozeß, schleppen ibn, - gern ober ungern, fort auf die Schiffe, und Gott befohlen! Golch eine nachtliche Menscheniage nennt man Preffen; und befregen fagte der Rondukteur: "Bas gilt's, er ift gepreßt worden!" - In Diefer Ungft fprang er eilig auf, warf feinen Rockelor um fich, und eilte auf die Gaffe, um wo moglich ben armen Schelm zu retten. Mle er aber eine Gaffe und zwei Gaffen weit bein Larmen nachgegangen mar, fiel er felber beu Pref= fern in die Sande, murde auf ein Schiff geschleppt, - ungern - und ben andern Morgen weiters. war er. Rachber tam ber junge Mensch im Sause wieber ju fich, eilte, wie er mar, in fein Bette gurud. ohne den Schlaffameraden zu vermiffen, und schlief bis in ben Lag. Unterbeffen murbe ber Ronbutteur, um 8 Uhr, auf ber Post erwartet, und als er immer und immer nicht kommen wollte, wurde ein Doftbedienter abgeschickt, ihn zu suchen. Der fand feinen Rondufteur, aber einen Mann mit blutigem

Gewand im Bett liegen, auf dem Gang ein großes offenes Deffer, Blut bis auf ben Abtritt, und unten. rauschte bie Themse. Da fiel ein bbfer Berbacht auf ben blutigen Frembling, er habe ben Rondufteur er :mordet und in das Waffer geworfen. Er wurde in ein Berbor geführt, und als man ihn vifitirte und in den Taschen des Ramisols, das er noch immer an bats te, einen lebernen Gelobentel fand, mit dem mobibes kannten filbernen Betichaftring bes Rondukteurs am Riemen befeftigt, ba war es um den armen Jungling geschehn. Er berief fich auf feinen Schwager. man tannte ihn nicht - auf feine Schwester, - man mußte von ihr nichts. Er ergahlte ben gangen Bergang ber Sache, wie er felber fie mußte. Blutrichter fagten : "Das find blaue Rebel, und ibr werdet gebentt." Und wie gefagt, fo ges ichebn, noch am namlichen Rachmittag nach englanbischem Recht und Brauch. Mit bem englandischen Brauch aber ift es fo: weil in London ber Spigbus ben viele find, fo macht man mit benen, die gebentt werden, furgen Prozeff, und befummern fich nicht viele Leute barum, weil man's oft feben fann. Die Miffethater, fo viel man auf einmal hat, werden auf einen breiten Bagen gefett, und bis unter ben Galgen geführt. Dort hangt man ben Strict in ben bb= fen Ragel ein, fahrt alebann mit bem Bagen unter ihnen weg, tagt bie schonen Gefellen gappeln, und fcbaut nicht um. Allein in England ift bas Sangen nicht fo foimpflich wie bei uns, fondern nur tobtiic. Defregen tommen nachher bie nachften Bermandten bes Miffethaters, und ziehn fo lange unten an den Beinen, bis ber Berr Better oben erftictt. Aber

unserm Frembling that niemand biesen traurigen Dienst . der Liebe und Freundschaft an, bis Abends ein junges Chepaar, Urm in Urm, auf einem Spaziergang von ungefahr über ben Richtplat manbelte, und im Borbeigeben nach dem Galgen schaute. Da fiel die Frau, mit einem lauten Schrei bes Entfegens, in die Urme ihres Mannes : "Barmbergiger himmel, da hangt unfer Bruder!" Aber noch großer wurde ber Schreden, ale ber Gebentte bei ber befannten Stimme feis ner Schwester die Augenlieder aufschlug und die Augen furchterlich brebte. Denn er lebte noch, und bas Chepaar, bas vorüber ging, war die Schwester und ber Schwager. Der Schwager aber, ber ein entschlos= fener Mann mar, verlor die Befinnung nicht, fonbern bachte in ber Stille auf Rettung. Der Plat war entlegen, die Leute batten fich verlaufen, und um Gelb und gute Worte gemann er ein paar bebergte und vertraute Duriche, Die nahmen ben Gebenkten, mir nichts bir nichts, ab, als wenn fie bas Recht baju hatten, und brachten ibn gludlich und unbeschrien in bes Schwagers Saus. Dort marb er in menig Stunden wieder ju fich gebracht, betam ein fleines Rieber, und wurde unter der lieben Pflege feiner getrbsteten Schwester bald wieder vollig gefund. Eines Abends aber fagte ber Schwager ju ihm: Schwager! ihr tount nun in bem Land nicht bleiben. Wenn ihr entdeckt werdet, fo tonnt ihr noch einmal gehenkt werben, und ich bazu. Und, wenn auch nicht, so habt ihr ein Saleband an eurem Sale getragen, bas fur euch und eure Bermandten ein ichlechter Staat mar. Ihr mußt nach Umerita. Dort will ich fur euch forgen. Das fab ber gute Jungling ein, ging bei ber

erften Gelegenheit in ein vertrautes Schiff, und tam nach 80 Tagen gludlich in dem Seehafen von Phis ladelphia an. Ale er aber hier an einem landfremben Orte mit schwerem Bergen wieder an bas Ufer flieg, und als er eben bei fich felber bachte: "Benn mir boch Gott auch nur einen einzigen Menfchen entgegen führte, ber mich tennt;" fiebe ba tam in armfeliger SchiffsHeibung ber Rondufteur. Aber fo groß fonft bie Freude bes unverhofften Biederfebens an einem solchen fremden Orte ift, so war boch bier ber erfte Billtomm folecht genug. Denn ber Konduttenr, als er feinen Dann erfannte, ging er mit geballter Rauft auf ihn los: "Do führt euch der Bbfe ber. verdammter Nachtlaufer? wißt ihr, daß ich wegen euch bin gepreßt worden?" Der Eng: lånder aber fagte: "Goddam, ibr vermaledeis ter Ueberall und Rirgends, wift ihr, "daß man wegen euch mich gebentt bat?" Bernach aber gingen fie mit einander ins Wirthshaus zu ben 3 Rronen in Philadelphia, und erzählten fich ihr Schid's fal. Und ber junge Englander, ber in einem Dandlungshaus gute Geschafte machte, rubte nachber nicht, bis er feinen guten Freund lostaufen und wieder nach London gurud fchiden fonnte.

#### Der unschuldig Gehentte.

Folgende ungludliche Begebenheit hat fich auf dem Speffart zugetragen. Mehrere Anaben huteten mit eins ander an einer Berghalde unten an dem Bald das Bieh ihrer Eltern oder Meister. In der Langweile trieben sie allerlei, und ahmten unter einander, wie dieses AL

ter ju thun pflegt, die Sandlungen und Geschäfte ber erwachsenen Menschen spielend nach. Gines Tages fagte ber Gine von ihnen: "Ich will ber Dieb fenn." -"So will ich bas Ober-Amt fenn," fagte ber 3weite. "Send ihr die Saticbiere," fagte er gum Dritten und Bierten, "und du bift ber Benter," fprach er gum Runften. Gut! Der Dieb fliehlt einem feiner Rameras den beimlich ein Meffer und fest fich auf fluchtigen Ruß; der Beftoblene flagt bei Oberamt; die Satichiere ftreis fen im Revier, attrapiren ben Dieb in einem hohlen Baum und liefern ihn ein. Der Richter verurtheilt ibn jum Tobe. Unterbeffen bort man im Bald einen Schuß fallen; hundegebell emebi fich. Man achter's Der henter wirft bem Malefitanten furz und gut einen Strict um ben Sals und benft ibn im Unverftand und Leichtfinn an einen Aftftumpen an einem Baums ftamm, alfo bag er mit ben gugen gar nicht tann bie Erde berühren, denkt, ein paar Augenblicke fann er's icon aushalten. Plbslich rauscht es im burren Laub im Balb; es fnadt und fracht im bichten Geborft; ein schwarzer wilder Gber bricht gottig und bligend aus bem Bald bervor und lauft über den Richtplat. Die Birtenbuben, benen es ohnehin halb zu Duth mar, als ob es boch nicht gang recht mare, mit einer fo ernfthaften und bedenklichen Sache Muthwillen zu treiben, erschres den, meinen, es fen ber bofe Reind, vor bem uns Gott behåte, laufen vor Angst davon, einer vou ihnen ins Dorf, und ergablt, mas gefchehen fen. Aber als man tam, um ben Gebenften abzulbfen, mar er erftict und tobt. Dief ift eine Warnung. Das Dberamt und bie hatschiere tamen nachher auf brei Bochen ins Buchthaus, und ber henter auf feche. Daß aber ber Gber

foll ber schwarze Feind gewesen senn, hat fich nicht bestädigt. Denn er wurde von den nacheilenden Jagern erlegt und zum Forstamt geliefert; der Schwarze aber befindet fich noch am Leben.

#### Der Refrut.

Jum schwäbischen Kreiskontingent kam im Jahr 1795 ein Retrut, der ein schner wohlgewachsener Mann war. Der Offizier fragte ihn, wie alt er sen. Der Retrut antwortete: "Ein und zwanzig Jahr. Ich bin ein ganzes Jahr lang trant gewesen, sonst war ich zwei und zwanzig."

# Bofer Markt.

In der großen Stadt London und ringe um fie ber gibt es außerordentlich viel gute Marren, die an auberer Leute Geld oder Sadubren oder toftbaren Ringerringen eine kindische Freude haben, und nicht tuben, bis fie dieselben haben. Dieg bringen fie jumeg manche mal burch Lift und Betrug, noch ofter burch fubnen Angriff, manchmal am bellen lichten Zag und an ber offenen Landftrage. Ginem gerathet es, bem andern Der Rerfermeifter ju London und ber Scharfs richter miffen bavon ju erzählen. Gine feltsame Ge-Schichte begegnete aber eines Tage einem vornehmen und reichen Mann. Der Konig und viele andere große herren und Frauen maren an einem ichbnen Commertage in einem großen toniglichen Garten versammelt, beffen lange gewundene Gange fich in ber gerne in eis nem Balb verloren. Diele andere Versonen maren auch

jugegen, benen es nicht auf einen Gang und auf ein paar Stunden antam, ihren geliebten Ronig und feine Familie froh und gludlich ju feben. Man af und trant, man fpielte und tangte; man ging fpagieren in ben fconen Gangen und zwischen dem duftenden Rofenge= buich paarweise und allein, wie es fich traf. Da ftellte fich ein Menich, wohl gekleidet, als wenn er auch ba= ju gehorte, mit einer Diftole unter bem Rod, in ei= ner abgelegenen Gegend an einen Baum, wo der Garten an den Bald grangt, bachte, es wird schon jemand fom= men. Wie gefagt, fo geschehen, tommt ein herr mit funtelndem Singerring, mit flingenden Uhrentetten, mit biamantnen Schnallen, mit breitem Ordens-Band und goldnem Stern, will fpazieren gehn im fuhlen Schatten, und benft an nichts. Indem er an nichts benft, fommt der Gefelle hinter bem Baum hervor, macht bem guten Berrn ein bescheidenes Rompliment, giebt die Viftole zwischen bem Rock und Ramifol heraus, richtet ihre Mundung auf des Berrn Bruft, und bittet ihn hoflich, teinen garm ju machen, es brauche niemand. ju miffen, mas fie mit einander ju reben haben. Dan muß ubel bran fenn, wenn man vor einer Diftole ftebt, weil man nicht weiß, was brinn ftedt. Der herr bachte vernunftig: "ber Leib ift fostbarer als bas Geld: lieber ben Ring verloren, als ben Finger; und verfprach ju ichweigen." Snadiger Berr, fuhr jett der Geselle fort: "Baren euch eure zwei golbenen Uhren nicht feil fur gute Bezahlung? Unfer Schulmeifter richtet bie Uhr alle Tage anders, man weiß nie, wie man bran' ift, und an ber Sonnenuhr find die Bahlen vermischt." Bill ber reiche herr wohl ober übel, fo muß er dem Da= lunten die Uhren vertaufen fur ein paar Stuber ober

etwas, wofur man taum ein Schopplein trinfen fann. Und so handelt ihm der Spitzbube Ring und Schnallen und Ordensftern und bas goldene Berg, bas er vorne auf ber Bruft im Bemb batte. Stud fur Stud ab um ichleche tes Gelb, und immer mit ber Piftole in ber linten Sand. Als endlich ber Berr bachte: "Jest bin ich absolvirt, Gottlob!" fing ber Spisbube von Renem an : ,, Gnabiger herr, weil wir fo gut miteiuander gurecht tommen, molltet ibr mir nicht auch von meinen Baaren etwas abhandeln?" Der herr benft an bas Spruchwort, bag man muffe zu einem bofen Markt ein gutes Geficht machen, und fagt: "Laft feben!" Da jog ber Bnriche allerlei Rleinigfeiten aus der Tafche hervor, die er vom 3meis bagen-Rramer getauft, oder auch icon auf einer ungewischten Bant gefunden hatte, und ber gute Berr mußte ihm alles abtaufen, Stud fur Stud um theures Geld. Als endlich der Spitbube nicht mehr als die Di-- ftole ubrig hatte, und fab, daß der herr noch ein paar schone Dublonen in bem grunen feidenen Geldbeutel hatte, sprach er noch: "Gnabiger Berr, wolltet ihr mir fur den Reft, den ihr ba in den Sanden habt, nicht bie Vistole abtaufen? Sie ift vom besten Buchsenschmieb in London, und zwei Dublonen unter Brudern werth." Der herr bachte in ber Ueberraschung: "Du dummer Dieb!" und tauft die Diftole. Als er aber die Diftole getauft hatte, fehrte er ben Stiel um, und fprach: Run halt, sauberer Geselle, und geh' augenblicklich voraus, mobin ich bich beißen werde, ober ich schieße bich auf der Stelle todt. Der Spisbube aber nahm einen Sprung in den Bald und fagte: Schieft berghaft los, anabiger herr, fie ift nicht gelaben. Der herr brud's te ab, und es ging wirklich nicht los. Er ließ ben

Labstock in ben Lanf fallen, und es war tein Abrnlein Pulver darin. Der Dieb aber war unterdessen schon tief im Wald, und der vornehme Englander ging scham-roth zuruck, daß er sich also habe in Schrecken setzen lassen, und dachte an Bieles.

#### Die Rometen.

Der geneigte Leser ift nun bereits ein ganz anderer Mann, als vor kurzer Zeit, und wenn jett einmal im wilden Mann oder in den drei Konigen von den Planeten die Rede ift, und der Mars wird genannt, oder die Juno, oder der Jupiter, oder der Saturn, oder der Uranus, so kann er auch ein Wort mitsprechen bei seinem Schopplein, und ist nicht schuldig zu gestehn, daß er's aus dem Hausfreund hat. Der Hausfreund verlangt's nicht.

Jegt fommen wir zu ben Rometfernen.

Bon den Kometsternen ware nun viel zu sagen, weil man nicht viel von ihnen weiß. Allein der Haussfreund hat nie damit umgehen konnen, den Leuten etz was anzubinden, zum Erempel einen Baren, und will sich deswegen kurz fassen, und alles in einer Predigt abthun, ob es gleich nicht nur eilf Kometsterne gibt, wie man nur von eilf Planeten weiß, sondern schon viel mehr als 400 seit undenklichen Zeiten entdeckt und beobachtet worden sind.

Ein solcher Kometstern ift nun allemal eine sehr merkwürdige Erscheinung, wenn er so auf einmal unangemeldet und unbeschieden am himmel sichtbar wird, und da steht, und sagt kein Wort, zumal ein solcher,

wie im Jahr 1680, der 4mal fo groß ichien als der Abendftern, oder 146 Jahr vor Chrifti Geburt, der großer foll ausgesehen haben, als die Sonne, oder im Jahr 1769, beffen Schweif burch ben vierten Theil bes himmels reichte, ober wenn gar zwei zugleich erfcheis nen, mas auch icon gefcheben ift. Es ift alsbann allemal, als wenn ber liebe Gott einen Sternfeber, ich will fagen, den rheinischen Sausfreund, alfo ans, redete: "Deinst du, baf bu jest fertig fenft, und bie Sterne bes himmels alle tennest? Sieh, ba ift auch noch einer, ben bu noch nie gesehen haft, und wirft jest erft nicht wiffen, was bu baraus machen follft." Undere Leute aber ichauen bas Bunbergeftirn auch mit Begierbe und Staunen an, und bie Mutter zeigt es dem Rind und fagt: "Sieh, wie munderbar bie abttliche Allmacht ift!"

Solche Rometsterne nun find einander nicht alle gleich, auch der namliche, fo lang man ibu beobachs. ten tann, verandert oft fein Aussehen, fie find bald heller, bald truber, bald großer, bald fleiner, rund und edig, naher ober weiter von uns entfernt. Der Romet im Jahr 1770 war daheim 13mal großer als ber Mond, ob man ihn gleich wegen ber weiten Ent= fernung hier ju Land nicht dafur angesehen bat. Gi= ner im 3. 1680 mar 160mal naber bei ber Sonne, als die Erde bei ihr ift. Giner im 3. 1770 mar 7mal weiter von der Erde weg ale der Mond. Gis nige find fo weit entfernt, ober fo flein, bag nur wir Sternseher und Ralendermacher mit unfern Derfpettiven fie entbeden tonnen; andere fann man ohne 3weifel gar nicht feben, weil fie zu weit entfernt find, ober bei Tag am himmel fteben.

Die Kometsterne haben viel Aehnliches mit ben Plasneten und brehen sich eben so wie sie um die Sonne herum. Aber sie sind auch wieder sehr von den Plasneten verschieden. Sie werden nur selten sichtbar — sie haben keine so feste und kernhafte Masse als die Erde oder andere Planeten — sie sind mit einem schonen leuchtenden Schweif geziert. — Sie bedeuten ein großes Ungluck.

Sage erftens, fie erscheinen viel feltener, als bie Planeten, Die alle Tage am himmel auf: und untergeben, benn fie find nicht immer fo nabe bei ber Sonne oder bei und, wie bie Planeten. Rein, fonbern fie find rechte Nachtlaufer und icheuen fich nicht in die Fremde ju geben, wie manches Mutterkind fich fcheut. Wenn fo ein Stern einmal um die Sonne berum ift, und bat fich an ihr ermarmt, und einen fraftigen Sommer gehabt, fo zieht er in einer lans gen langen Linie binweg und in feinen Binter binaus, weiß niemand wohin. Benn er alebann 30 ober 100 ober viele hundert Jahre lang immer weiter und weiter hinweg gezogen ift, und es fallt ihm ein, fo febrt er wieder um, damit er fich wieder einmal an ber lieben Sonne recht ermarmen fann, und braucht wieder eben fo viel Zeit zu feiner Berreife, und fels ten Giner, ber ibn jum Erstenmal geseben bat, martet's aus, bis er wieder fommt, fondern legt fich fchlas fen, und befummert fich nachher nichts mehr barum. Es ift aufgeschrieben, daß ein Romet im Jahr 1456, einer'im Sabr 1531, einer im Jahr 1607, einer im Sahr 1682 geftanden fen. Beil nun immer bon einer Beit zur andern ein 3wischenraum von ungefahr 76 Sabren etwas mehr ober weniger verfloffen mar, fo

behauptere ein gelehrter Mann, Namens Salley, es sen allemal der nämliche gewesen, und er mußte längstens bis Anno 1759 wieder kommen, was auch richtig geschehen ift, und so muß er ungefähr im Jahr 1830 ebenfalls wieder erscheinen. Der' Hausfreund will's seinem Nachfolger überlassen, den geneigten Leser bis dorthin wieder daran zu erinnern. Eben so behauptete einst ein anderer Gelehrter, der Kometstern von 1532 und 1661 sep der nämliche, und musse deshalb im Jahr 1790 wieder kommen, ist aber doch ausges blieben.

Sage zweitens, ber Rometftern hat teine fo feste Maffe, wie die Erde, ober ein anderer Planet. ge feben aus, wie ein bloger Dunft, alfo, bag man durch fie hindurch die andern Sternlein will feben tonnen, die hinter ihnen fleben. Andere find amar icon etwas bichter, haben aber boch bas Anseben, als wenn nicht alles baran recht an einander hinge, foubern viel leere Zwischenraume ba waren. Ginige Gelehrte wollen jedoch behaupten, daß ein folcher Romet auf feiner langen Reife, wenn ibm unterwegs fein Unglud begeg. net, immer dichter werden, und zulett die vollige Da= tur und Eigenschaft eines Planeten annehmen tonne. Unfere Erde konne wohl auch einmal eine blofe Dunftkugel von viel 1000 Meilen im Umfang gewesen fepn, bernach fen fie immer mafferiger worben, bann habe fich bas fefte Land angesett, bas Land und bas Baffer babe fich geschieden, und fen julett bas draus morden, mas fie jett Aus Respekt vor der himmlischen Allmacht mischt fich der Sausfreund nicht in diesen Streit.

Sage drittens, die Kometsterne find mit einem schonen leuchtenden Schweif geziert, aber nicht alle. Einige

nige jum Beispiel haben rings um fich bloß einen Strab: lenfcbein, als wenn fie mit leuchtenden Saaren eingefaßt maren, wie in den großen Bibeln die Ropfe ber beilis gen Evangeliften und Avostel aussehen, und Johannes bes Taufere. Dat aber ein folder Stern einen Schweif, fo bat er allemal bas Unfeben eines Dunftes, ber von Strahlen erhellt ift. . Man fann hinter ihm immer bie Sterne feben, an benen er vorbei giebt, er ift immer etwas gebogener, wird bald großer, bald fleiner, heller und bleicher. Er ift nie auf ber Seite bes Rometen, bie gegen ber Sonne Reht, fondern allemal auf ber entgegengesetten. Sonft weiß man noch nicht fur gewiß, was es mit ihm fur eine Bewandtniß hat. Sausfreund will manchmal vortommen, es fen nur ber Schein von Sonnenstrablen, die durch den dunftigen oder mafferigen Rometen bindurch fallen. Det geneigte Lefer beliebe aber porfichtig zu fenn mit biefem Bebeimniff, benn es miffen's noch nicht viel Leute.

Sage viertens, ber Romet bebeutet ein Unglud. Man barf ficher barauf rechnen, entweder es entftebt innerhalb Sabresfrift ein Rrieg, ober ein Erdbeben, ober es geben gange Stadte und Ronigreiche unter, ober es ftirbt ein machtiger Monarch, oder gefchieht fouft etwas, woran niemand eine Freude haben fann. Dieß ift aber nicht fo zu verftehen, als wenn ber Romet bas Unglud herbei zoge, ober befmegen erfchies ne, um wie ein Poftreiter es anzuzeigen. Rein, ber Romet weiß nichts von uns. Er fommt, wenn feine Stunde da ift. Man fam ibn auf ben andern Pla= neten eben fo gut feben als auf der Erde. Bir aber ba unten, mit unsern Leiden und Rreuden, mit un: fern Bergen voll Kurcht und Doffnung, mit unfern Bebeis Schaptafflein. 14

Luftaarten und Rirchbofen, find in Gottes Sand. Als lein es geschieht auf bem weiten Erbenrund, irgendwo, dieffeite ober jenfeite des Meeres, alle Jahre fo gewiß ein großes Unglud, bag biejenigen, welche aus einem Rometen Schlimmes prophezeihen, gewonnen Spiel baben. er mag tommen, mann er will. Gerabe als wenn ein schlauer Gesell in einem großen Dorf ober Martifleden in der Renighrenacht auf ber Strafe ftunde und nach ben Sternen ichaute und fagte: ... 3ch febe furiofe Sachen ba oben, diefes Nahr ftirbt jemand im Dorf." Der geneigte Lefer barf nur an bie letten 20 Jahre gurud benten, an die Revolutionen und Freiheitebaume bin und wieder, an ben plotlichen Tod bes Raifers Leopold, an bas Ende des Ronigs Ludwig des Sechezehnten, an die Ermordung bes turfischen Raisers, an die blutigen Rriege in Deutschland, in ben Nieberlanden, in ber Schweig, in Italien, in Bolen, in Spanien, an die Schlach. ten bei Aufterlit und Enlau, bei Eflingen und Bagram, an bas gelbe Rieber, an die Detechen und Biebfeuchen, an die Feuerebrunfte in Ropenhagen, Stod's bolm und Ronftantinopel, an die Bucker : und Raffeetheurung, leiber, wenn von 1789 bis 1810 alle Sabre ein anderer Romet, ja feche auf einmal am himmel ericbienen maren, es mare feiner von ihnen mit Schimpf bestanben.

So viel von den Kometen. Die Sterne, welche nachstens sollen beschrieben werden, bedeuten insgesammt Frieden und Liebe und Gottes allmächtigen Schus.

#### Der filberne Roffel.

In Wien bachte ein Offizier: Ich will doch auch einmal im rothen Dofen zu Mittag effen, und gebt in ben rothen Dofen. Da waren bekannte und unbekannte Menichen, Bornehme und Mittelmaffige. ehrliche Leute und Spitbuben, wie überall. Man af und trant, ber Gine viel, ber Undere menig. fprach und bisputirte von bem und jenem, jum Erems pel von dem Steinregen bei Stannern in Dabren. von dem Machin in Frankreich, ber mit dem großen Bolf gefampft hat. Das find dem geneigten Lefer bekannte Sachen, benn er erfahrt durch ben Sausfreund alles ein Sahr fruber, als andere Leute. - 218 nun das Effen faft vorbei mar, Giner und ber Undere trant noch eine balbe Daag Ungarwein jum Bufpigen; ein Anderer brebte Rugelein aus weichem Brod, als wenn er ein Apotheter mar', und wollte Pillen machen, ein Dritter fpielte mit dem Meffer oder mit der Ga= bel, oder mit dem filbernen Loffel. Da fab der Df= figier von ungefahr gu, wie Giner, in einem grunen Rocke, mit bem filbernen Loffel fpielte, und wie ihm ber Loffel auf einmal in ben Rodarmel bineinicblupfte und nicht wieder beraus fam.

Ein Anderer hatte gedacht: was geht's mich an? und ware still dazu gewesen, oder hatte großen Larmen angefangen. Der Offizier dachte: Ich weiß nicht, wer der grune Loffelschutz ist, und was es für einen Berdruß geben kaun, und war mausstill, bis der Wirth kam und das Geld einzog. Als der Wirth kam und das Geld einzog, nahm der Offizier auch einen silbernen Loffel und steckte ihn zwischen zwei Anopslocher im Rocke, zu einem hinein, zum andern

binaus, wie es manchmal bie Golbaten im Rriege machen, wenn fie ben Soffel mitbringen, aber teine-Suppe. - Bahrend bem der Offizier feine Beche bezahlte, und der Birth schaute ihm auf ben Rod, bachte er: "Das ift ein furiofer Berdienftorben, ben ber Berr ba anhangen bat. Der muß fich im Rampf mit einer Rrebefuppe bervor gethan haben, daß er jum Chrenzeichen einen filbernen Loffel bekommen bat, oder ift's gar einer von meinen eigenen?" Als aber ber Offizier dem Wirth die Beche bezahlt hatte, fagte er mit ernfthafter Diene: " Und der Loffel geht ja drein. Richt mahr? Die Beche ift theuer genug da= Der Wirth fagte: "Go etwas ift mir noch Wenn ihr feinen Loffel daheim nicht vorgekommen. habt, fo will ich euch einen Patent = Loffel ichenken, aber meinen filbernen laft mir ba." Da ftand ber Offizier auf, flopfte dem Birth auf die Uchsel und ladelte. "Wir haben nur Spaß gemacht, fagte er, ich und ber Berr bort in bem grunen Roce. Gebt ibr euern Loffel wieder aus dem Mermel beraus, gruner herr, fo will ich meinen auch wieder bergeben." Mis der Loffelichut mertte, daß er verrathen fen, und daß ein ehrliches Auge auf feine unehrliche Band ge= feben batte, bachte er: Lieber Gpaf ale Ernft. und gab feinen Loffel ebenfalls ber. Alfo fam ber Birth wieder ju feinem Gigenthum, und der Loffelbieb lachte auch - aber nicht lange. Denn ale bie andern Gafte das faben, jagten fie ben verrathenen Dieb mit Schimpf und Schande jum Tempel binaus, und ber Birth ichidte ihm ben Saustnecht mit einer Sandvoll ungebranuter Afche nach. Den madern Offizier aber bewirthete er noch mit einer Bouteiffe

voll Ungarwein auf bas Wohlfenn aller ehrlichen Leute.

Merte: Man muß teine filbernen Loffel ftehlen.

Merte: Das Recht findet feinen Rnecht.

#### Einträglicher Rathfelhandel.

Bon Bafel fuhren eilf Perfonen in einem Schiffe ben Rhein hinab. Gin Jube, ber nach Schalampi wollte, befam die Erlaubnif, fich in einen Winkel ju fegen, und auch mitzufahren, wenn er fich gut aufführen und dem Schiffer achtzehn Rreuger Trintgelb geben wolle. Mun flingelte es zwar, wenn ber Jube an die Tasche schlug, allein es war doch nur noch ein 3mblffreugerftuck barin; benn bas andere war ein meffingener Knopf. Deffen ungeachtet nahm er die Erlaubnif bantbar an. Denn er bachte: "Auf bem Baffer wird fich auch noch etwas erwerben laf-Es ift ja ichon Mancher auf dem Rhein reich worden." Im Anfang und von dem Wirthshaus jum Ropf weg war man febr gefprachig und luftig, und der Jude in feinem Bintel, und mit feinem 3werchfact an ber Achsel, ben er ja nicht ablegte, mußte viel leiden, wie man's manchmal Diefen Leuten macht und versundigte fich daran. Als fie aber schon ' weit an Buningen und au ber Schufter-Insel vorbei maren, und an Martt und an bem Ifteiner Rlot und St. Beit vorbei, murde Giner nach bem Andern ftille und gahnten und ichauten den langen Rhein binunter, bis wieder Giner anfing: Maufche, fing er an, weißt du nichte, bag une die Zeit vergeht. Bater muffen doch auch auf allerlei gedacht haben in

ber langen Bufte." - Jest, bachte der Jube, ift es Zeit bas Schaflein ju icheeren, und ichlug vor, man follte fich in der Reibe berum allerlei furiofe Rragen vorlegen, und er wolle mit Erlaubnis auch Ber fie nicht beantworten fann, foll mit balten. bem Aufgeber ein 3mblffreugerftud bezahlen, wer fie gut beantwortet, foll einen 3wbifer befommen. war ber gangen Gesellschaft recht, und weil sie fich an ber Dummheit oder an dem Dit des Juden ju beluftigen hofften, fragte jeder in den Zag binein, mas ibm einfiel. Go fragte g. B. der Erfte: Bie viel weichgesottene Gier konnte ber Riese Goliath nich= tern effen? - Alle fagten, bas fen nicht zu errathen und bezahlten ihre 3mblfer. Aber der Jud fagte: "Gins, benn wer Gin Gi gegeffen bat, ift bas zweite nimmer nuchtern." Der 3mblfer mar gemonnen.

Der Andere bachte: Wart Jube, ich will bich aus dem neuen Testament fragen, so foll mir dein 3wolfer nicht entgehen. "Warum hat der Apostel Paulus den zweiten Brief an die Korinther geschrieben?" Der Jud sagte: "Er wird nicht bei ihnen gewesen senn, sonst hatt er's ihnen mundlich sagen konnen." Wieder ein Indlser.

Als der Dritte fab, daß der Jude in der Bibel so gut beschlagen sey, fing er's auf eine andere Art an: Wer zieht sein Geschäft in die Länge, und wirddoch zu rechter Zeit fertig? Der Jud sagte: Der Seister, wenn er fleißig ift.

Der Bierte. Wer bekommt noch Gelb dazu, und läßt fich dafür bezahlen, wenn er ben Leuten etwas weiß macht? Der Jud fagte: ber Bleicher. Unterdeffen naherte man fich einem Dorfe, und Els ner fagte: das ift Bamlach. Da fragte ber Funfte: "In welchem Monat effen die Bamlacher am wenigften?" Der Jub fagte: "Im Hornung, denn ber hat nur 28 Tage."

Der Sechste fagt: "Es find zwei leibliche Brisber, und boch ift nur einer bavon mein Botter." Der Jud sagte: Der Better ift eures Baters Bruder. Euer Bater ift nicht euer Better.

Ein Fisch schnellte in die She, so fragte der Sies bente: "Welche Fische haben bie Augen am nachften beisammen?" Der Jud sagte: Die Kleinsten.

Der Achte fragt: "Wie kann einer zur Sommerdzeit im Schatten von Bern nach Bafel reiten, weim auch die Sonne noch so heiß scheint?" Der Jud sagt: Wo kein Schatten ift, muß er absteigen und zu Fuße geben.

Fragt ber Reunte: "Wenn Einer im Winter von Basel nach Bern reitet, und hat die Sandschube vergeffen, wie muß er's angreifen, daß es ihn nicht an die Hund friert?" Der Jud sagt: Er muß aus der Hand eine Faust machen.

Fragt der Zehnte: "Warum feblipfet der Rufer in die Faffer?" Der Jub fagt: Benn die Faffer Thus ren hatten, konnte er aufrecht hineingeben.

Nun war noch der Eilfte übrig. Diefer fragte: "Bie tonnen funf Personen funf Gier theilen, alfo baß jeder eins bekomme, und boch eins in der Schuffel bleibe?" Der Jude sagte: Der Letzte muß die Schuffel sammt bem Gi nehmen, dann tann er es batin liegen taffen, so lang er will.

Jest war die Reibe an ibm felber, und nun bachte

er erft einen guten Fang zu machen. Mit viel Kom, plimenten und spishabischer Freundlichkeit fragte er: Wie kann man zwei Forellen in drei Pfannen baden, also daß in jeder Pfanne Gine Forelle liege. Das brachte abermal keiner heraus, und Giner nach dem Ansbern gab dem hebraer seinen Iwdlfer.

Der Dausfreund batte bas Berg allen feinen Lefern, von Mailand bis nach Ropenhagen die namliche Frage aufzugeben, und wollte ein hubiches Stud Gelb baran verbienen, mehr als am Ralender, ber ihm nicht viel eintragt. Denn als die Gilfe verlangten, er follte ihnen fur ihr Geld bas Rathfel auch auflbsen, mandt' er fich lange bedenklich bin und ber, judte die Achfel, brehte die Augen. "Ich bin ein armer Jud," fagte er endlich. Die Andern fagten; Das follen diefe Praambeln? heraus mit dem Rathfel! - "Nichts fur ungut! - mar die Antwort, baß ich gar ein armer Jud bin." - Endlich nach vielem Bureden, baß er die Auflbfung nur feraus fagen follte, fie wollten ihm nichts baran abel neb= men, griff er in die Tafche, nahm einen von feinen gewonnenen 3mblfern beraus, legte ibn auf bas Tifchlein, fo. im Schiffe war, und fagte: "Daß ich's auch nicht weiß, hier ift mein 3mblfer!"

Alls das die Andern horten, machten fie zwar große Augen, und meinten, so sen's nicht gewettet. Weil sie aber doch das Lachen selber nicht verbeißen konnten, und waren reiche und gute Leute, und der hebrätssche Reisegefährte hatte ihnen von Rleinen Rems bis nach Schalampi die Zeit verkurzt, so ließen sie es gelten, und der Jud hat aus dem Schiff getragen bes soll mir ein fleißiger Schiler im Ropf ausreche

nen: wie viel Gulden und Krenzer hat der Jud aus dem Schiff getragen? Ginen Zwolfer und einen messins genen Knopf hatte er schon. Gilf Zwolfer hat er mit Errathen gewonnen, eilf mit seinem eigenen Rathsel, Einen hat er zurud bezahlt, und dem Schiffer 18 Kreuzzer Trinkgeld entrichtet.

#### Des Geilers Antwort.

"In Donaumbrth wurde zu feiner Zeit ein Roßbieb gebentt, und ber Sausfreund bat icon manche mal gebacht: Wer heut an ben Galgen, ober heut ju Tag ins Buchthaus will, wozu braucht der ein Roß ju ftehlen? Rommt man nide ju Ruf frub genug? Der Donauworther hat auch geglaubt, ber Galgen laufe ibm bavon, wenn er nicht reite, und ift bas Rog einem ungeschickten Dieb in bie Sande gefallen, fo fiel der Dieb einem ungeschickten Bentersfnecht in bie Banbe. Denn als ibm diefer bas banfene Salsband hatte angelegt, und fließ ibn von ber Leiter vom Seigel berunter, fo judte er noch lange mit ben Augen bin und ber, als wenn er fich noch ein Roflein aussuchen wollte in ber Menge. Denn unter ben 3us schauern waren viele zu Pferd und auf Leitermagen und bachten: man fieht's beffer. Als aber bas Bolt anfing, laut ju murren, und ber ungeschickte Benter wußte fich nicht ju belfen, fo warf er fich endlich in ber Angft an ben Gebenften bin, umfaßte ibn mit beiden Armen. als wenn er wollte von ihm Abschied nehmen, und jog mit aller Rraft, damit bie Schlinge fest jusammen geben und ihm ben Athem tobten follte. Da brach ber Strick entzwei, und fielen beibe mit einander auf die Groe hinab, als wonn sie mie maren broben gewesen. Der Missethäter lebte noch und sein Abvosat hat ihn nachher geretvet. Denn er sagte: "der Malesisant hat nur Ein Moß gestoh len, nicht zwei, so hat er anch nur Ein en Stried verdient," und hat hinten dran viel lateinische Buch staden und Jahlen gesetzt, wie sie's machen. Der Henftaben und Jahlen gesetzt, wie sie's machen. Der Henftaben ungebärdig an: "Ist das auch ein Striet gewessen? sagte der, man hätte euch selber dran henten sollen." Der Seiler aber wußte zu antworten: "Es hat mir niemand gesagt, sogte der Seiler, daß er zwei Schelmen tragen soll. Für Einen war er start genug, du oder der Absbeieh,"

#### Der geheilte Patient.

Meiche Leute haben trog ihrer gelben Bogel boch manchmal auch allerlei Lasten und Krankheiten auszusstehen, von benen Gottlob ber anne Mann nichts weiß, benn es gibt Krankheiten, die nicht in der Luft stecken, sondern in den vollen Schuffeln und Estifern, und in den weichen Sessen werten, wie jener reische Amsterdamer ein Wort davon reden kann. Den ganzen Wormitrag saß er im Lehnsessen und rauchte Tabak, wenn er nicht zu träge war, oder hatte Maulassen stein weicher, und die Nachbarn sagten manchmal: Windet's draußen, oder schnaust der Nachbar so? — Den ganzen Nachmitztag aß und trank er ebenfalls bald erwas Kaltes, bald etz was Warmes, ohne Hunges und ohne Appetit, aus lanter langer Weile bis an den Abond, also, daß man bei ihm nie

recht fogen fonnte, wo bas Mittageffen aufhörte und wo das Rachteffen anfing. Rach bein Nachteffen legte er fich ins Bett, und war fo mit, als wenn er ben gans gen Tag Steine abgelaben, ober Sola gefpalten batte. Davon befam er julept einen biden Leib, ber fo unbeholfen war, wie ein Malterfad. Gffen und Schlaf molte ihm nimmer fcmeden, und er war lange Beit, wie es manchmal geht, nicht recht gefund und nicht recht frank; wenn man aber ihn felber borte, fo batte er 365 Rrants beiten, namlich alle Tage eine andere. Alle Aerate, die in Mmfterbam find, mußten ibm rathen. Er verfchludte gange Reuereimer voll Mixturen, und gange Schaufeln voll Pulver, und Villen wie Enten-Gier fo groß, und man nannte ihn gulett scherzweife nur bie zweibeinige Apotheke. Aber alle Armeien balfen ibm nichts, benn er folgte nicht, was ibm bie Merzte befahlen, fondern fagte: Kondre, wofür bin ich ein reicher Mann, wenn ich foll leben, wie ein hund, und ber Dottor will mich nicht gefund machen fur mein Gelb? Endlich borte er von einem Arat, ber 100 Stund weit wegmobnte, ber fep fo gefchictt, daß bie Kranten gefund werben, wenn er fie nur recht aufchaue, und ber Tob geh' ihm aus bem Weg, wo er fich feben laffe. Bu bem Argt faste ber Mann ein Butrauen, und fchrieb ihm feinen Umftanb. Der Argt mertte bald was ibm fehle, namlich nicht Argnei, fonbem Daffigfeit und Bewegung, und fagte: Bart, bich will ich bald furirt haben. Defimegen fchrieb er ihm ein Brieflein folgenden Inhalts: "Guter Freund, ihr habt einen fchlimmen Umftand, boch wird euch gu belfen fenn, wonn ihr folgen wollt. Ihr babt ein bbs Thier im Bauch, einen Lindwurm mit fieben Maulern. Mit bem Lindwurm muß ich felber reben, und ihr milit

au mir tommen. Aber fur's Erfte fo durft ihr nicht fabren, ober auf dem Roblein reiten, fondern auf bes Schubmachers Rappen, fonit icuttelt ihr ben Lind: wurm, und er beift euch die Gingeweibe ab, fieben Darme auf einmal gang entzwei. Rur's Undere burft ibr nicht mehr effen, als zweimal des Tages einen Teller voll Gemufe, Mittags ein Bratwurftlein bazu, und Nachts ein Ei, und am Morgen ein fleischfipplein mit Schnitt: lauch brauf. Bas ihr mehr effet, bavon wird nur ber Lindwurm großer, alfo bag er euch bie Leber erbrudt, und ber Schneiber hat euch nimmer viel anzumeffen, aber ber Schreiner. Dieß ift mein Rath, und wenn ihr mir nicht folgt, fo bort ihr im andern Rrubjahr ben Gutut nimmer schreien. Thut was ihr wollt!" ber Patient fo mit ibm reben borte, ließ er fich fogleich ben andern Morgen die Stiefel falben und machte fich auf den Weg, wie ihm der Dottor befohlen hatte. Den erften Tag ging es fo langfam, daß wohl eine Schnede batte tonnen fein Borreiter fenn, und wer ihn grufte, bem dankte er nicht, und wo ein Burmlein auf der Erde froch, bas gertrat er. Aber icon am giveiten und am britten Morgen fam es ihm vor; als wenn bie Bb= gel fcon lange nimmer fo lieblich gefungen hatten wie beut, und ber Than ichien ihm fo frifch und die Rornrofen im Reld fo roth, und alle Leute, die ihm begegne= ten, saben so freundlich aus, und er auch, und alle Morgen, wenn er aus der herberge aus ging, mar's ichb= ner, und er ging leichter und munterer dabin, und als er am 18ten Tage in ber Stadt des Argtes antam, und ben andern Morgen aufstand, war es ihm so wohl, baß er fagte: "Ich hatte gu feiner ungeschicktern Zeit konnen gesund werden als jest, wo ich zum Doktor foll.

Wenn's mir boch nur ein wenig in ben Ohren brauste, oder bas Beramaffer lief mir." Als er gum Dottor tam, nahm ihn ber Dottor bei ber Sand, und fagte ihm: Rebt ergablt mir benn noch einmal von Grund aus, mas euch fehlt. Da fagte er: herr Doftor, mir fehlt Gottlob nichts, und wenn ihr fo gefund fend wie ich, fo foll's mich freuen. Der Doftor fagte: "Das bat euch ein guter Geift gerathen, baf ihr meinem Rath ge= folgt habt. Der Lindwurm ift jest abgestanden. ihr habt noch Gier im Leib, beffwegen mußt ihr wieber ju Ruß beimgeben, und dabeim fleifig Sols fagen, bas niemand fieht, und nicht mehr effen, als euch ber Sunger ermabnt, bamit bie Gier nicht ausschlupfen, fo tonnt ihr ein alter Mann werben," und lachelte bagu. Aber ber reiche Fremdling fagte: "herr Doktor, ihr fend ein feiner Raus, und ich versteh' euch wohl, und hat nachher dem Rath gefolgt, und 87 Jahre, 4 Monate, 10 Tage gelebt, wie ein Rifch im Baffer fo gefund, und bat alle Reujahr bem Argt 20 Dublonen gum Gruß geschickt.

Wie der Zundel-Frieder und sein Bruder dem rothen Dieter abermal einen Streich spielen.

Als der Jundel-Beiner und der Jundel-Frieder wiester aus dem Thurm kamen, fprach der Beiner zum Frieder; Bruder, wir wollen doch den rothen Dieter besuchen, sonst meint er, wir sigen ewig in dem kalten hundsstall beim herr Bater auf der herberge.—
"Wir wollen ihm einen Streich spielen, sagte der Friester zum heiner, ob er's merkt, daß wir es sind." Als so empfing der Dieter ein Brieflein ohne Unterschrift:

"Rothet Dieter, fend beute Racht unf omer But. "benn es haben zwei Diebsgesellen eine Wette gethan: Siner will eurer Rran bus Leintuch unter bem Leibe "weg holen, und ihr follt es nicht hindern tonnen." Der Dieter fagte: "Das fint gwei rechte Swisbuben "aneinanber. Der Gine wettet, er wolle bas Leintuch "holen, und ber Unbere macht einen Bericht, bamit "fein Ramerad die Wette nicht gewinnt. Wenn ich "nicht gemiß wißte, baß ber Beiner und ber Rrieber "im Buchthaus fiten, fo wolle' ich glauben, fie fenen's." In ber Racht feblichen Die Schelme burch bas Sanf-Reld heran. Der Deiner ftellte eine Leiter ans Renfter, alfo daß ber rothe Dieter es wohl boren konnte, und fteigt binauf, ichiebe aber einen ausgestopften Strohmann vor fich ber, der ausfah, wie ein Demich. Als inmendig der rothe Dieter Die Leiter anftellen borte, stand er leife auf, und fiellte fich mit einem diden Bengel neben bas Kenfter, benn bas find bie beften Diftolen, fagte er zu feiner Krau, fie find immer geladen; und als er den Ropf des Strobmanne berauf wackeln fab, und meinte ber fen es, rif er schnell bas Kenfter auf, und versetzte ihm einen Schlag auf den Ropf aus aller Rraft, alfo bag ber Beiner ben Strobmann fallen ließ und einen lauten Schrei that. Der Frieder aber ftand unterbeffen mausstill hinter einem Pfoften vor der Sausthure. Als aber ber rothe Dieter ben Schrei horte, und es war Alles auf einmal ftill, fagte er: Frau, es ift mir, Die Gade fen nicht gut, ich will boch binunter geben und ichauen, wie es aussteht. Indem er gur Dausthure binaus geht, fcbleicht ber Frieder, ber hinter dem Pfoften war, binein, tommt bis vor das Bett, nimmt

wieber, wie in ber vorigen Ertablung, ale fie bas Gaulein fahlen, bes rothen Dieters Stimme au, und es ift wieder eben fo mabr. "Fran, fagte er mit angfilieber Stimme, der Rerl ift maustodt, und bent' nur, es ift bes Schultheißen Sohn. Jest gib mir geschwind das Leintuch, fo will ich ibn darin forttragen in ben Mald, und will ihn bort einscharren, fouft gebt's au bofen Baufern." Die Frau erschrickt, richtet fich auf, und gibt ihm das Leintuch. Raum mar er fort, fo tommt der rechte Dieter wieder und fagt gang getrbftet: Rran, es ift nur ein bummer Bubenftreich ge= mefen, und der Dieb ift von Strob. Als aber die Frau ibn fragte, wo haft bu benn bas Leintuch, und lag auf dem blogen Spreuersack, da gingen dem Dieter erft die Augen auf, und fagte: D ihr vermalebeiten Spigbuben! Jest ift's boch ber Frieder gemefen und der Beiner, und fein Underer.

Aber auf bem heimmeg fagte der Frieder jum heiner: aber jett, Bruder, wollen wir's bleiben lassen. Denn im Zuchthaus ist doch auch alles schlecht, was man bekommt, ausgenommen die Prügel, und zum Fensterlein hinaus auf der Laudstraße hat man etwas vor den Augen, das auch nicht aussieht, als wenn man gern dran hängen mochte. Also wurde auch der Frieder wieder ehrlich. Aber der heiner sagte: Ich geb's noch nicht auf.

# Der kluge Gultan.

Bu dem Großfultan der Turfen, als er eben an einem Freitag in die Rirche geben wollte, trat ein ar-

mer Mann von feinen Unterthanen mit fomubigem Bart, gerfettem Rod und burdilbeberten Pantoffeln, ichling ebrerbietig und freuzweise die Arme übereinander und fagte: "Glaubft bu auch, großmächtiger Gultan, was der heilige Prophet fagt?" Der Gultan, der ein gus tiger herr mar, fagte: "Ja, ich glaube, mas der Prophet fagt." Der arme Mann fubr fort: "Der Prophet fagt im Alforan: Alle Mufelmanner (bas beißt, alle Mahomedaner) find Bruber. herr Bruber, fo fen fo gut, und theile mit mir bas Erbe." Dazu lachelte ber Raiser und bachte: bas ift eine neue Art ein Almofen zu betteln, und gibt ihm einen Lowenthas ler. Der Turte beschaut bas Gelbftud lang auf ber einen Seite und auf ber anbern Seite. Am Ende duttelt er ben Ropf, und fagt; "herr Bruder, wie tomme ich zu einem schabigen Lowenthaler, ba' bu' boch mehr Gilber und Gold baft, als 100 Maulesel tragen konnen, und meinen Rindern babeim werden vor hunger bie Ragel blau, und mir wird nachstens ber Mund gang jufammen machfen. Beift bas getheilt mit einem Bruder ?" Der gutige Gultan aber bob warnend den Finger in die Sobe, und fagte: "herr Bruber, fen gufrieden, und fage ja mand, wie viel ich dir gegeben habe, denn unfere Ramilie ift groß, und wenn unfere andern Bruber alle auch fommen, und verlangen ihr Erbtheil von. mir, fo wird's nicht reichen, und bu mußt noch berausgeben." Das begriff ber herr Bruber, ging gum Bactermeifter Abn Tlengi, und faufte ein Laiblein Brod fur feine Rinder, der Raifer aber begab fich. in die Rirche und verrichtete fein Gebet,

Wie man aus Barmherzigkeit rafirt wird.

In eine Barbierftube tommt ein armer Mann mit einem farten ichwarzen Bart, und fatt eines Studtein Brodes bietet er, der Meifter foll fo gut fenn, und ibm ben Bart abnehmen um Gottes willen. er doch auch wieder aussehe wie ein Christ. Meifter nimmt das ichlechtefte Meffer, wo er hat, benn er bachte: mas foll ich ein gutes baran ftumpf baden fur nichts und wieder nichts? Babrend er an bem armen Tropfen backt und schabt, und er barf nichte fagen, weil es ihm ber Schinder umfonft thut, beult der hund auf dem Sof. Der Meifter fagt: was fehlt dem Mopper, daß er fo winfelt und heult? Der Chriftoph fagt; ich weiß nicht. Der hans Krieber fagt: ich weiff auch nicht. Der arme Mann unter dem Meffer aber fagt: ,,er wird vermuthlich auch um Gottes willen barbirt, wie ich."

#### Der Birkelschmied.

In einer schwädischen Reichsstadt galt zu seiner Zeit ein Geset, daß, wer sich an einem verheirathezten Mann vergreift, und gibt ihm eine Ohrseige, der muß 5 Gulden Buße bezählen, und kommt 24 Stunden lang in den Thurm. Deswegen dachte am Andreastag ein verarmter Zirkelschmied im Borstädtzlein: ich kann doch auf meinen Namenstag ein gutes Mittagessen im goldenen Lamm bekommen, wenn ich schon keinen rothen heller hier und daheim habe, und seit zwei Jahren nimmer weiß, ob die baperischen Thaler rund oder edig sind. Darauf bin läßt er sich vom Lammwirth ein gutes Essens Schankfitein.

viel Bein bagu, alfo bag bie Beche gwei Gulben fünfzebn Kreuzer ausmachte: mas bamais auch für einen wohlhabenden Birfelfcmied icon viel war. Rest bachte er, will ich ben Lammwirth gornig mas den und in Jaft bringen. "Das war ein folechtes Effen, herr Lammwirth, fagte er, fur ein fo fcbnes Gelb. Es wundert mich, baf ihr nicht ichen lang ein reicher Mann send, wovon ich doch noch nichts habe ruhmen boren." Der Birth, ber ein Chrenmann war, antwortete auch nicht glimpflich, wie es ihm ber Born eingab, und es hatte ihm fchon ein paars . mal im Arme gejudt. Alls aber ber Birtelfchmieb gulett fagte: "es foll mir eine Barnung fenn, benn ich habe mein Leben lang gebort, daß man in ben fcblechteften Aneipen, wie ener Saus eine ift, um thenersten gehalten wird," ba gab ihm ber Birth eine entsetzliche Dhrfeige, bie zwei Dufaten nnter Brudern werth war, und fagte, er foll jest fogleich. feine Beche bezahlen, oder ich laffe euch burch bie Rnechte bis in bie Borftabt binaus prügeln. Der Birtelfchmied aber lachelte, und fagte: "Es ift nur mein Spaß gewesen, herr Lammwirth, und euer Mittageffen war recht gut. Gebt mir nun fur bie Ohrfeige, Die ich von euch baar erhalten habe, zwei Gulben funf und vierzig Kreuger auf mein Mittageffen beraus, fo will ich euch nicht verklagen. Es ift beffer, wir les ben im Frieden mit einander als in Reindschaft. Bat nicht eure felige Frau meiner Schweffer Tochter ein Rind aus ber Taufe gehoben ?!" - In diefen Worten machte ber Lammwirth ein paar furible Augen, denn er war fonft ein gar unbescholtener und babei wohlhabender Mann, und wollte lieber viel Gelb verlieren, als wegen eines Frevels von der Obrigkeit sich strafen lassen, und nur eine Stunde des Thurm-huters Hausmann seyn. Deßwegen dachte er, zwei Gulden und fünfzehn Kreuzer hat mir der Halunke schon mit Essen und Trinken abverdient; besser, ich gebe ihm noch zwei Gulden fünf und vierzig Kreuzer drauf, als daß ich das Ganze noch einmal bezahlen muß, und werde beschimpft dazu. Also gab er ihm die 2 fl. 45 kr., sagte aber: "jest komm mir nimmer ins Haus."

Drauf sagte man, habe es der Zirkelschmied in ansbern Wirtshäusern versucht, und die Ohrfeigen seven noch ein voter zweimal al pari gestanden, wie die Raufleute sagen, wenn ein Wechsels Brief so viel gilt, als das baare Geld, wosür er verschrieben ist. Drauf seven sie schnell auf 50 Prozent herunter gesunken, und am Ende, wie die Afsignaten in der Revolution, so unwerth worden, daß man jest wieder durch das ganze Schwabenland hinaus bis an die bayerische Gränze so viele unentgeltlich ausgeben und wieder eine nehmen kann, als man ertragen mag.

### Beimliche Enthauptung.

Sat der Scharfrichter von Landau fruh den 17. Juni feiner Zeit die fechete Bitte des Bater Unfere mit Andacht gebetet, so weiß ich es nicht. hat er sie nicht gebetet, so kam ein Brieflein von Nanzig am geschicktesten Tag. In dem Brieflein ftand geschriezben: "Nachrichter von Landau! Ihr sollt unverzugslich nach Nanzig kommen, und euer großes Richtsschwert mitbringen. Bas ihr zu thun habt, wird

man euch fagen und mobl bezahlen." - Gine Ruts fche jur Reife ftand auch fcon vor der Sausthure. Der Scharfrichter bachte: "bas ift meines Umts." und fette fich in bie Rutiche. Als er noch eine Stunde bermarts Nangig mar, es war icon Abend, Die Sonne ging in blutrothen Bolfen unter, und ber Ruticher bielt fille und fagte: wir betommen morgen wieder ichbn Better, ba ftanden auf einmal brei ftarte, bewaffnete Manner an der Straffe, fetten fich auch zu bem Scharfrichter, und verfpras den ibm, daß ibm fein Leibs widerfahren follte, aber die Augen mußt ihr euch gubinden laffen; als fie ihm die Mugen zugebunden batten, fagten fie: "Schwager, fabr zu." Der Schwager fubr fort, und es war bem Scharfrichter, als wenn er noch gute amblf Stunden weiter mare geführt worben, fonnte nicht wiffen, wo er mar. Er horte die Racht= eulen ber Mitternacht; er horte bie Sabne rufen; er borte die Morgenglocken lauten. Auf einmal bielt die Rutiche wieder ftill. Man führte ihn in ein Saus und gab ihm eins zu trinten, und einen guten Burftmeden dazu. Als er fich mit Speise und Trant geftartt hatte, führte man ihn weiter im namlichen Saus. Thur ein und aus, Treppe auf und ab, und als man ihm die Binde abnahm, befand er fich in einem großen Der Saal war zwar ringeum mit schwarzen Tuchern behängt, und auf den Tischen brannten Bachofergen. 'In der Mitte faß auf einem Stubl eine Perfon mit entbloftem Sale und mit einer Larve por dem Geficht, und muß etwas in dem Mund gehabt haben, benn fie fonnte nicht reben, fondern nur ichluchzen. Aber an ben Banden ftanben mehrere

Berren in ichwarzen Rieidern und mit ichwarzem Rlor por ben Angefichtern, alfo bag ber Scharfrichter feinen von ihnen gefannt hatte, wenn er ihm in ber an= bern Stunde wieder begegnet mare, und einer von ihnen überreichte ihm fein Schwert mit bem Befehl, Diefer Perfon, die auf dem Stublein faß, den Ropf Da ward's bem armen Scharfrichter, als menn er auf einmal im eistalten Waffer ftunde bis über's Berg, und fagte: bas foll man ihm nicht ubel nehmen, fein Schwert, bas dem Dienste der Gerechtigfeit gewidmet fen, fonne er mit einer Mord= that nicht entheiligen. Allein einer von den Berren bob ihm aus ber Ferne eine Piftole entgegen, fagte: "Entweder, Dber! Wenn ihr nicht thut, mas man euch heißt, fo feht ihr den Rirchthurm von Lans bau nimmermehr." Da dachte ber Scharfrichter an Krau und Rinder dabeim, und wenn es nicht anders fenn fann, fagte er, und ich vergieße unschuldiges Blut, fo fomme es auf euer haupt, und ichlug mit einem Bieb ber armen Verfon ben Ropf vom Leibe Nach der That, so gab ihm einer von den herren einen Geldbeutel, worin zwei hundert Dublonen ma= Man band ihm die Augen wieder gu, und führte ihn in die namliche Rutsche gurud. Die namlichen Dersonen begleiteten ihn wieder, die ihn gebracht hat= Und als endlich die Rutsche stille hielt, und er betam die Erlaubnif auszusteigen, und die Binde von ben Augen abzulbsen, stand er wieder, wo die brei Manner ju ihm eingeseffen maren, eine Stunde berwarts Mangig auf ber Strafe nach Landau, und es war Nacht. Die Kutsche aber fuhr eiligst wieber jurud.

Das ist dem Scharfrichter von Landau begegnet, und es ware dem Hausfreund leid, wenn er sagen konnte, wer die arme Seele war, die auf einem so blutigen Weg in die Ewigkeit hat gehen mussen. Nein, es hat niemand erfahren, wer sie war, und was sie gesundiget hat, und niemand weiß das Grab.

## Der Staar von Gegringen.

Gelbft einem Staaren fann es nublich fenn, wenn er etwas gelernt bat, wie viel mehr einem Menfchen. - In einem respektabeln Dorfe, ich will fas gen, in Segringen, es ift aber nicht bort gescheben, fonbern bier im Land, und berjenige, bem es begeg: net ift, liest es vielleicht in diefem Augenblick, nicht ber Staar, aber ber Menfc. In Segringen ber Barbier hatte einen Staar, und ber mohlbefannte Lebrjung gab ibm Unterricht im Sprechen. Staar lernte nicht nur alle Worter, die ihm fein Sprachmeifter aufgab, fonbern er ahmte gulett auch felber nach, was er von feinem herrn horte, jum Erempel: ich bin ber Barbier von Segringen. Gein herr batte fonft noch allerlei Rebensarten an fich, die er bei jeber Gelegenheit wiederholte, jum Erempel: fo, fo, lala; oder: par Compagnie (bas beißt fo viel als: in Gefellichaft mit Undern); ober: wie Gott mill; ober: bu Dolpatich. Go titulirte er namlich inegemein ben Lehrjungen, wenn er bas halbe Pflafter auf ben Tifc ftrich, anftatt aufs Tuch, ober wenn er bas Scheer: meffer am Ruden abzog, anftatt an ber Schneide, ober wenn er ein Arzneiglas zerbrach. Alle biefe Rebendarten lerute nach und nach ber Staar auch. Da nun taglich viel Leute im Saus maren, weil ber Bars bier auch Brammein ausschenfte, fo gab's manchmal viel ju lachen, wenn bie Gafte mit einander ein Ges fprait fanten, und bet Staar werf auch eins von feinen Wartern brein, bas fich bazu schickte, als wenn er den Berftand bavon batte, und manchmal, wenn ibm ber Lebrium rief: Sanfel, mas machft bu? antwettete er, bu Dolpatich! und alle Lente in ber Rachbarichaft wußten von bem Sanfel ju ergableur. Gines Tages aber, als ihm bie beschnittenen Aligel wieder gewachsen waren, und bas Zenfter mar offen, und das Wetter febin, ba bachte ber Staer: ich hab' jest schon so viel gelernt, baf ich in ber Welt tann forttommen, und bufd jum Renfter bine Beg mar er. Gein erfter Alug ging in's Feld, wo er fich unter eine Gefellschaft anderer Bogel mischte, und ale fie anfflogen, flog er mit ihnen, benn er dachte: fie miffen bie Gelegenheit bier zu Land beffer ate ich. Aber fie flogen unglactlicher Weife alle miteinander in ein Garn. Der Staar fagte: wie Gott witt. Als der Bogelkeller kommt, und fieht, was er fier einen großen gang gethan bat, nimmt er einen Bogel nach bem anbern behatfam beraus, breht ihm ben Sale um und wirft ihn auf den Boden. aber die morderischen Zinger wieder nach einem Gefangenen ausstrecte, und benft an nichte, fcbrie ber Ges "3d bin ber Bacbier von Gegringent" als weim er mußte, mas ihn retten muß. Der Bogelfteller erfchrack anfänglich, als wenn es hier nicht mit rechten Dingen zuginge, nachher aber, ale er fich erholt hatte, tonnte er taum vor Lachen gu

Athem kommen; und als er sagte: ei hansel, bier hatte ich dich nicht gesucht, wie kommst du in meine Schlinge? Da autwortete der Hansel: "par Compagnia." Also brachte der Bogelsteller den Staar seinem Herrn wieder, und bekam ein gutes Fangsgeld. Der Barbier aber erward sich damit einen gusten Juspruch, denn jeder wollte den merkwürdigen Dansel sehen, und wer jest noch weit und breit in der Gegend will zur Aber lassen, geht zum Balbierer von Segringen.

Merte: So etwas passirt einem Staaren selten. Aber schon mancher junge Mensch, ber auch lieber bersumstantiren, als babeim bleiben wollte, ift ebenfalls par Compagnie in die Schlinge gerathen, und nimmer heraus tommen.

Wie man in ben Walb schreit, also schreit es daraus.

Ein Mann, der etwas gleich sah, aber nicht viel Romplimente machte, kommt in ein Wirthshaus. Alle Gaste, die da waren, zogen hössich den hut oder die Kappe von ihm ab, dis auf einen, der ihn nicht kommen sah, weil er gerade die Stiche zählte, die er im Mariaschen von seinem Nachbar gewonnen hatte. Und als er eben das Herz-Us durch die Finger schob und sagte: zwei und fünfzig und eilf sind drei und sechszig, und bemerkte immer den Fremden noch nicht, der etwas gleich sah, fragte ihn der Fremde: "Herr, sur was seht ihr mich an?" Der Gast sagte: "für einen honetten Mann; was weiß ich von euch?" Der Fremde sagte: "das dank euch ein Anderer." Da

stand der Saft vom Spieltisch auf und fragte: "für was sieht denn ber herr mich an?" Der Fremde sagte: "far einen Flegel." Darauf sagte der Gast: "das dante dem herrn auch ein Anderer. Ich merte, daß wir einander beide für den Unrechten angessehen haben." Als aber die andern Gaste merten, daß boch auch in einem feinen Rock ein grober Mensch stecken konne, setzen sie alle die Hitte wieder auf, und der Fremde konnte nichts machen, als ein andermal manierlicher sepn.

### Die falfche Schagung.

Reiche und vornehme Leute haben manchmal bas Glad, wenigstens von ihren Bebienten bie Bahrheit ju horen, bie ihnen nicht leicht ein Anderer fagt.

Giner, der fich viel auf feine Person und auf feis nen Berth, und nicht wenig auf feinen Rleiberftaat einbildete, ale er fich eben zu einer Sochzeit angezogen batte, und fich mit feinen fetten rothen Baden im Spiegel beschaute, breht er fich vom Spiegel um und fragt feinen Rammerbiener, ber ihn von ber Seite ber wohlgefällig beschaute: "Run Thabbe, fragte er ihn, wie viel mag ich wohl werth fenn, wie ich ba ftebe?" Der Thabbe machte ein Geficht, als wenn er ein halbes Ronigreich zu fchagen hatte, und brebte lang bie rechte Sand mit ausgestreckten Fingern fo ber, und fo bin. "Doch auch funfhundert und funfzig Gulben, fagte er endlich, weil boch heut zu Tag alles theurer ift, als fonft." Da fagte ber herr: "bu bummer Rerl, glaubst bu nicht, daß mein Gewand, das ich anhabe, allein feine funfhunbert Gulben werth ift?" Da trat

der Rammerbiener ein paar Schritte gegen die Ctubenthare zurud, und fagte: "verzeiht mir meinen Jerthum, ich hab's etwas hoher angeschlagen, sans hätte ich nicht so viel herausgebracht."

#### Das legte Bort.

3wei Cheldute in einem Dorf an der Donau, bermarts Um; lebten mit einander, die waren nicht für einander gemacht, und ihre Che marb nicht im Sime mel geschloffen. Sie war verschwenderisch, und hatte eine Bunge wie ein Schwert; er war farg, mas nicht etwa in ben eigenen Dund und Ragen ging. er fie eine Bergenberin, fo fchimpfte fie ibn einen Enider, und es fam nur auf ibn an, wie oft er feis nen Ehrentitel des Tags baren wollte. Denn wenn er hundertmal in einer Ctunde Bergenberin fagte, fagte fie bunbert und einmal: bu Rnider, und bes lette Bort geborte allemal ibr. Ginmal fingen fie ce mieber mit einander an, ale fie ins Bett gingen, und follen's getrieben haben bis fruh um funf Uhr, und als ibnen gulest vor Mubigfeit bie Augen gufielen, und ibr. bas Wort auf ber Bunge einschlafen mollte, Ineinte fie fich mit ben Rageln in ben Urm und fagte noch einmalt. . bu Anider! Darüber verlor er alle Liebe jur Mrs beit und zur Sauslichkeit, und lief fort, so bato er fonnte, und wohin? Ins Birthshaus. Und mas im Birthebaus? Zuerft trinten, barnach fpielen, endlich faufen, aufänglich um baares Geld, zuletet auf bie Denn wenn bie Rrau nichte zu Rath balt. und der Mann nichts erwirbt, in einer folden Tafche barf fcon ein Loch fenn, es fallt nichts beraus. Alls

er aber im rathen Rofflein ben letten Raufch gefauft. hatte und fonnt' ihn nicht bezahlen, und ber Wirth fcrieb feinen Namen und feine Schuld, fieben Gulben ein und funfzig Rreuger, an bie Stubenthur, und als er nach Saus tam, und bie Rrau erblickte, "nichts als Schimpf und Schande bat man von bir, bu Bergeuberin," fagte er ju ihr. "Und nichts ale Unebre und Berbruf bat man von bir, bu Gaufer, bu ber und jener, bu Rnicker," fagte fie. Da flieg es fcmarg und grimmig in seinem Bergen auf, und die zwei bofen Geifter, die in ihm wohnten, namlich ber Born und ber Raufch, fagten ju ihm: "wirf bie Beftie in bie Donay." Das ließ er fich nicht zweimal fagen, Bart, ich will dir zeigen, du Bergenderin (du Anicker fagte fie ihm drauf), ich will dir icon zeigen, wo du bingehorft, und trug fie in die Donau. Und als fie fcon mit dem Mund im Baffer war, aber die Dhe ren waren noch oben, rief ber Unmenfch noch ein= mal, du Bergeuberin. Da bob die Fran noch einmal die Urme aus bem Baffer empor, und bridte ben Ragel bes Daumens auf ben Ragel bes linken, wie man zu thun pflegt, wenn man einem gewiffen Thierlein den Tod anthut, und das war ihr lettes. -Dem geneigten Lefer, ber auf Recht und Gerechtigfeit halt, wird man nicht fagen burfen, bag ber unbarm. herzige Morder auch nummer lebt, sondern er ging beim, und bentte fich noch in ber vamlichen Racht an ben Pfoften.

Gutes Port, bofe That. In einem ebelmannischen Dorf trifft ein Bouer

ben herrn Schulmeifter im Reibe an. "Ift's noch euer Ernft, Schulmeifter, mas ihr geftern ben Rindern gergliedert habt: fo bich jemand ichlagt auf beinen reche ten Baden, bem biete ben anbern auch bar?" Der herr Schulmeifter fagt: "ich fann nichts bavon und nichts bazu thun. Es ffebt im Evangelium." aab ibm ber Bauer eine Ohrfeige, und die andere auch, benn er batte icon lange einen Berdruff auf ibn. Inbem reftet in einer Entfernung ber Gbelmann vorbei und fein Jager. "Schau boch nach, Joseph, mas bie amei bort mit einander baben." Als der Joseph fommt, gibt der Schulmeifter, ber ein ftarter Mann mar, bem Bauer auch zwei Dhrfeigen, und fagte, es fteht auch geschrieben: "Dit welcherlei Maaf ihr meffet, wird ench wieber gemeffen werben. Gin voll geruttelt und überfluffig Maaf wird man in euern Schoof geben;" und ju dem letten Spruchlein gab er ihm noch ein balbes Dutiend drein. Da fam der Joseph ju seinem Derrn jurud und fagte: "es hat nichts zu bedeuten, gnabis ger Berr; fie legen einander nur bie beilige Sdrift aus."

Merte: man muß die heilige Schrift nicht auslegen, wenn man's nicht versteht, am allerwenigsten so. Denn ber Ebelmann ließ den Bauern noch selbige Nacht in den Thurm werfen auf sechs Tage, und dem herrn Schulmeister, der mehr Verstand und Respekt vor der Bibel hatte haben sollen, gab er, als die Winterschule ein Ende hatte, den Abschied.

Der gebulbige Mann.

Ein Mann, der eines Nachmittags mude nach Saufe

fam, hatte gern ein Stud Butterbrod mit Schnittlauch barauf gegeffen, ober etwas von einem geräucherten Aber die Frau, die im Saus ziemlich ber Deifter war, und in ber Ruche gang, hatte ben Schluffel gum Ruchenkaftlein in ber Tafche, und mar bei einer Freundin auf Befuch. Er fcbickte baber bie Magd und ben Rnecht, eins um bas andere, bie Frau foll beim tommen, ober ben Schluffel Schicken. Sie fagte allemal: "ich fomm gleich, er foll nur ein wenig warten." Als ihm aber die Geduld immer naber gusammen ging, und ber Sunger immer weiter auseinander, tragt er und ber Anecht bas verschloffene Ruchenkaftlein in das Saus der Freundin, wo feine Krau zum Befuch mar, und fagte zu feiner Krau: "Frau, fen fo gut und ichließ mir bas Raftlein auf, baß ich etwas jum Abendeffen nehmen fann, fonft halt' ich's nimmer aus," Alfo lachte bie Frau, und schnitt ihm ein Studlein Brod herab und etwas vom Bug.

### Der schlaue Mann.

Einem andern, als er das Wirthshaussitzen bis nach Mitternacht anfing, schloß einmal die Frau Nachts um 10 Uhr die Thure zu, und ging ins Bett, und wollte er wohl oder übel, so mußte er unter dem Bienenstand im Garten über Nacht seyn. Den andern Tag, was thut er? Als er ins Wirthshaus ging, hob er die Hausthure aus den Kloben und nahm sie mit, und früh um 1 Uhr, als er heim kam, hängt er sie wieder ein, und schloß sie zu, und seine Frau hat ihn nimmer ausgeschlossen und ift ins Bett gegangen, sondern hat ihn nachher mit Liebe und Sanftmuth gebessert.

#### Der Beiner und ber Braffenheimer Maller,

Eines Tages faff bet Beiner gang betrubt in einem Wirthshaus, und bacte baran, wie ihn querft ber rothe Dieter und barnach sein eigener Bruber verlaffen haben, und wie er jetzt allein ift. "Rein, Dachte er, es ift bald feinem Menichen niehr zu trauen, und wenn man meint, es fen einer noch so ehrlich, so ift er ein Spisbub." Unterbeffen fommen mehrere Gafte in bas Wirthshaus, und trinfen Neuen, und wißt ihr auch, fagte Giner, baß ber Bunbel-Beiner im Land ift, und wird morgen im gangen Umt ein Treibjagen auf ihn angestellt, und ber Umtmann und bie Schreiber fteben auf bem Anstand? Als bas ber Beiner horte, wurde es ihm grun und gelb vor den Mugen, benn er bachte, es fenne ibn einer, und jest fen er verrathen. Gin Anderer aber fagte: "Es ift wieder einmal ein blinder garm. Sitt nicht der Beiner und fein Bruder zu Wollenftein im Buchtbaus?" Druber tommt auf einem wohlgenahrten Schimmel ber Braffenheimer Didler mit rothen Pausbacken und Meinen freundlichen Augen baber geritten. Und als er in bie Stube fam, und thut den Rameraden, die bei bem Neuen figen, Bescheid, und bort, daß fie von bem Bunbel-Beiner fprechen, fagt er: ich hab' fon fo viel von dem Bundel-Beiner ergahlen gebort. 36 mbcht' ibn boch auch einmal feben. Da fagte ein Anderer: "nehmt euch in Acht, daß ihr ihn nicht ju fruh ju feben befommt. Es geht die Rebe, et fep wieder im Land." Aber ber Daller mit feinen Pausbacken fagte: "Pah! ich tomm' noch bei auter Tageszeit durch den Rribftadter Bald, bann bin ich

auf der Landftraffe, und wenn's fehlen will, geb' ich bem Schimmel bie Sporen." Als bas ber Beiner borte, fragt er bie Wirthin, was bin ich schuldig, und geht fort in ben Frioftabter Bald. Unterwegs begegnet ihm auf ber Bettelfuhr ein labmer Menich. Gebt mir fur ein Rafperlein enre Rrade, fagte er gu bem lahmen Soldaten. 36 habe bas linte Bein übertreten, baß ich laut fcbreien mochte, wenn ich brauf treten muß. 3m nachften Dorf, wo ihr abgelaben macht euch ber Bagner eine neue. gab ibm ber Bettler bie Rrude. Balb barauf geben zwei betruntene Solbaten an ihm vorbei und fingen bas Reiterlied. Bie er in ben Frioftabter Balb tommt, hangt er bie Rrude an einen hoben Uft, fest fich ungefahr feche Schritte bavon weg an bie Strafe, und gieht bas linte Bein gufammen, als wenn er labm mare. Drüber fommt auf ftattlichem Schimmel ber Muller baber trottirt, und macht ein Geficht, als wenn er fagen wollte: "bin ich nicht ber reiche Muller, und bin ich nicht ber schone Muller, und bin ich nicht der wißige Duller?" aber ber witige Muller ju bem Beiner tam, fagt ber Beiner mit flaglicher Stimme: ,, wolltet ihr nicht ein Wert ber Barmbergigfeit thun an einem armen lahmen Mann. Zwei betruntene Solbaten, fie merben euch wohl begegnet fenn, haben mir all mein Als mofengelb abgenommen, und haben mir aus Bosheit, baß es fo wenig war, bie Krude auf jenen Baum ges fcbleudert, und fie ift an ben Meften bangen blieben, baß ich nun nimmer weiter fann. Bolltet ibr nicht fo gut fenn, und fie mit eurer Beitsche herabzwiden?" Der Duller fagte: "Ja, fle find mir begegnet an ber

Balbfpige. Gie baben gefungen: Go bergig, wie mein Lifel, ift balt nichts auf ber Belt!" Beil aber ber Duller auf einem ichmalen Steg über einen Graben ju bem Baum mußte, fo flieg er von dem Roff ab. um die Rrude berab zu zwicken. er aber an dem Baum mar, und ichaut binauf, ichwingt fich ber beiner fchnell wie ein Abler auf ben ftattlichen Schimmel, gibt ibm mit dem Abfat bie Sporen und reitet bavon. "Lagt euch bas Geben nicht verbrieffen, rief er dem Muller gurud, und wenn ihr beim tommt, fo richtet eurer Frau einen Gruß aus von bem Bundel-Beiner!" Als er aber eine Biertelftunde nach Betgeit nach Braffenbeim und an die Duble tam, alle Rader flapperten, daß ibn niemand borte; flieg er por der Muble ab, band dem Muller den Schimmel wieder an der Sausthure an, und fette feinen Beg gu Ruß fort.

### Der falfche Ebelftein.

In einem schonen Garten vor Straßburg vor dem Metgerthor, wo jedermann für sein Geld hinein gestem und lustig und honett sepn darf, da saß ein wohls gekleideter Mann, der anch sein Schöpplein trank, und hatte einen Ring am Finger mit einem kostbaren Edelstein, und spiegelte den Ring. So kommt ein Inde, und sagt: "herr, ihr habt einen schonen Edelstein in eurem Fingerring, dem war' ich auch nicht seind. Gligert er nicht wie das Urim und Thummim in dem Brustschildelein des Priesters Aron?" Der wohlsgekleidete Fremde sagte ganz kurz und trocken: "der Stein ist falsch; wenn er gut ware, stecke er wohl

dn einem andern Finger, als an dem meinigen." Der Jud bat den Fremden, ihm den Ring in die Hand zu geben. Er wendet ihn hin, er wendet ihn her, dreht den Kopf rechts, dreht den Kopf links. "Soll dieser Stein nicht acht seyn?" dachte er, und bot dem Fremden für den Ring zwei neue Dublonen. Der Fremde sagte ganz unwillig: "Bas soll ich euch betrügen? Ihr habt es schon gehort, der Stein ist falsch." Der Jude bittet um Erlaubniß, ihn einem Kenner zu zeigen, und Einer, der dabei saß, sagte: "Ich stehe gut für den Israeliten, der Stein mag werth seyn, was er will." Der Fremde sagte: "Ich brauche keinen Burzgen, der Stein ist nicht acht."

In bem namlichen Garten faß bamale an einem andern Tifch auch der Sausfreund mit feinen Gevatter: leuten, und waren auch lnftig und honett fur ihr Geld, und einer bavon ift ein Goldschmied, ber's ver-Einem Solbaten, der in der Schlacht bei Mufterlit die Nase verloren batte, bat er eine filberne angesetzt und mit Rleischfarbe angestrichen, und bie Rafe war gut. Nur einblasen einen lebendigen Dem in bie Rafe, bas fonnte er nicht. Bu bem Gevattermann tommt ber Jude. "herr, fagte er, foll biefes fein achter Goelftein fenn? Rann ber Rbnig Salomon einen schönern in der Rrone getragen haben ?" Der Gevattermann, ber auch ein halber Sternseher ift, fagte: "Er glangt, wie am himmel ber Albebaran. 36 verschaffe euch 90 Dublonen fur ben Ring. ihr ihn wohlfeiler betommt, ift euer Schmube." Jub fehrt zu bem Fremben gurud. ", Necht ober un= acht, ich gebe euch feche Dublonen," und gablte fie auf ben Tifch, funtel nagel neu. Der Fremde ftedte Sebele Schaptaflietu.

den Ring wieder an den Finger, und fagte jett: "Er ift mir gar nicht feil. Ift ber falfche Ebelftein fo gut nachgemacht, daß ihr ihn fur einen rechten baltet, fo ift er mir auch fo gut," und ftedte die Sand in die Lasche, bag ber lufterne Ifraelit ben Stein gar nicht mehr feben follte. - "Acht Dublonen." Nein. - "Behn Dublonen." Nein. - "3wblf vierzehn - funfzehn Dublonen." "Run benn, fagte endlich ber Fremde, wenn ihr mir feine Rube laffen und mit Gewalt wollt betrogen fenn. Aber ich fage es euch por allen biefen Berren ba, ber Stein ift falich, und ich gebe euch fein gut Bort mehr bafur. Denn ich will feinen Berduß haben. Der Ring ift euer." Jest brachte der Jud voll Freude dem Gevattermann den Ring. "Morgen komm' ich zu euch und hole das Aber der Gevattermann, den noch niemand angeführt bat, machte ein paar große Augen. "Guter Rreund, bas ift nicht mehr ber namliche Ring, ben ihr mir vor zwei Minuten gezeigt habt. Diefer Stein ift zwanzig Rreuger werth zwischen Brubern. Co macht man fie bei Santt Blaffen in ber Glashutte." Denn ber Frembe hatte wirklie einen falfchen Ring in ber Tasche, der vollig wie der gute aussab, den er guerft am Finger (piegelte, und mabrend ber Jude mit ihm handelte, und er die hand in der Tasche hatte, ftreifte er mit dem Daumen den achten Ring vom finger ab, und ftedte ben Ringer in den falfchen, und ben betam ber Jud. Da fuhr ber Betrogene, wenn er auf einer brennenden Ratete geritten mare, ju dem Fremden jurud: au weih, au weih! ich bin ein betrogener Mann, ein ungludlicher Mann, ber Stein ift falfch." Aber ber Frembe fagte gang faltbliftig und gelassen: "Ich hab' ibn euch für falsch verkauft. Diese herren bier sind Zeugen. Der Ring ist euer. Dab' ich euch ihn angeschwäßt, oder habt ihr ihn mir abgeschwäßt?" Alle Unwesenden mußten gestehen: "ja er hat ihm den Stein für falsch verkauft, und gesagt, der Ring ist euer." Alls mußte der Ind den Ring bes halten, und die Sache wurde nachher unterdrückt. —

## Das schlaue Mabchen.

In einer großen Stadt hatten viele reiche und vornehme herren einen luftigen Tag. Giner von ihnen bachte: "Konnt ihr heute dem Wirth und ben Mufitanten menigftens 1500 Gulden zu verdienen geben, fo fonnt ihr auch etwas fur die liebe Memuth fteuern." Alfo fam, ale die Berren am froblichften waren, ein hubiches und nett gefleibetes Mabchen mit einem Teller, und bat mit fußen Bliden und liebem Bort um eine Steuer fur bie Armen. Jeber gab, ber eine weniger, ber andere mehr, je nachbem ber Geldbeutel beschaffen mar und das Berg. Denn fleis ner Beutel und enges Berg gibt wenig. Beutel und großes Berg gibt viel. Go ein Berg hatte berjenige, zu welchem das Magdlein jest kommt. Denn als er ihm in die hellen fchmeichelnden Augen schaute. ging ihm bas Berg fast in Liebe auf. Deffmegen legte er zwei Louisd'or auf ben Teller und fagte bem Magd= lein in's Dhr: "Fur beine grei fconen blauen Augen." Das war namlich fo gemeint: "Beil du icone Rurbitterin fur die Urmen zwei fo icone Mugen haft, fo geb' ich ben Urmen zwei fo fcbne Louisb'or, sonft that's eine auch." Das schlaue Madchen aber stellte sich, als wenn es die Sache ganz andere verstünde. Denn weil er sagte: ',, sür beine zwei schonen Augen" — nahm es ganz züchtig die zwei Louisd'or vom Teller weg, steckte sie in die eigene Tassiche, und sagte mit schweichelnden Gebärden: "Schbenen herzlichen Dank! Aber send so gut und gebt mir jest auch noch etwas für die Armen." Da legte der Herr' noch einmal zwei Louisd'dor auf den Teller, kneipte das Mägdlein freundlich in die Backen, und sagte: "Du kleiner Schalk!" Bon den andern aber wurde er ganz entsessich ausgelacht, und sie tranken auf des Mägdleins Gesundheit, und die Musikanten machten Tusch.

## Ein gutes Rezept.

In Wien ber Raifer Joseph mar ein weiser und mobithatiger Monarch, wie jedermann weiß, aber nicht alle Leute wiffen, wie er einmal ber Doftor ge= wefen ift, und eine arme Frau furirt hat. Gine arme frante Frau fagte zu ihrem Bublein: "Rind hol' mir einen Dottor, fonft fann ich's nimmer aushalten vor Schmerzen." Das Bublein lief zum erften Doftor und jum zweiten; aber feiner wollte fommen, denn in Bien foftet ein Sang ju einem Patienten einen Gulben, und ber arme Rnabe batte nichte ale Thranen, Die mobl im Simmel fur gute Munge gelten, aber nicht bei allen Leuten auf der Erbe. Mls er aber gum britten Dottor auf bem Beg mar, ober beim, fubr langfam ber Raifer in einer offenen Rutiche an ibm vorbei. Der Anabe hielt ihn wohl fur einen rei-

chen Beren, ob er gleich nicht wußte, bag es ber Raifer ift, und bachte: 3ch will's versuchen. "Gnabiger Berr, fagte er, wolltet ihr mir nicht einen Gulben schenken, send fo barmbergig!" Der Raifer bachte: "Der faft's furg, und benft, wenn ich ben Gulden auf einmal bekomme, so brauch' ich nicht sechzigmal um den Rreuger gu betteln." "Thut's ein Cafperlein ober zwei Imanziger nicht auch?" fragt ihn ber Rais fer. Das Bublein fagte: ", Nein," und offenbarte ihm, wozu er bas Geld benbthigt fen. Alfo gab ihm ber Raifer den Gulden, und ließ fich genau bon ihm befcreiben, wie feine Mutter beifit und mo fie wohnt. und mabrend bas Bublein jum britten Doftor fpringt, und die franke Rran betet dabeim, ber liebe Gott wolle fie boch nicht verlaffen, fahrt ter Raifer zu ih: rer Bohnung und verhullt fich ein wenig in feinen Mantet, alfo baß man ibn nicht recht erkennen tonns te, wer ibn nicht barum anfab. Ale er aber zu ber Franken Frau in ihr Stublein fam, und es fab recht leer und betrubt darin aus, meint fie, es ift der' Doftor, und ergablt ihm ihren Umftand, und wie fie noch fo arm babei fen, und fich nicht pflegen tonne. Der Raifer fagte: "Ich will euch bann jest ein Regept verschreiben," und fie fagte ihm, mo bes Bableins Schreibzeug ift. Alfo fchrieb er bas Rezept, und belehrte die Frau, in welche Apothete fie es fchi= den muffe, wenn das Rind beim tommt, und legte es auf den Tifch. Als er aber faum eine Minute fort war, fam der techte Doftor auch. Die Frau verwunderte fich nicht wenig, als fle borte, er fen auch ber Dottor, und entschuldigte fich, es fen fchon fo einer ba gemefen und hab' ihr etwas verorbnet, und

fie babe nur auf ihr Bublein gewartet. Als aber der Doktor das Rezept in die Sand nahm und feben wollte, wer bei ihr gewesen sen und was fur einen Trank ober Villelein er ihr verordnet bat, erftaunte er auch nicht wenig, und sagte ju ibr: "Frau, sagte er, ibr fend einem guten Argt in bie Bande gefallen, benn er bat euch funf und zwanzig Dublonen verordnet, beim Bablamt zu erheben, und unten bran ftebt: Sofenb, wenn ihr ihn tenut. Gin foldes Magenpfiafter und Bergfalbe und Augentroft batt' ich ench nicht verschreiben tonnen." Da that die Krau einen Blid gegen ben himmel und konnte nichts fagen vor Dankbarteit und Rubrung, und das Geld murbe bernach richtig und ohne Unftand von dem Bablamt ausbes jahlt, und der Doktor verordnete ihr eine Mirtur und burch die gute Arznei und durch die gute Pflege, die fie fich jest verschaffen konnte, fand fie in wenig Tagen wieder auf gesunden Beinen. Mso bat der Doktor die frante Frau furirt, und der Raifer die arme, und fie lebt noch und hat fich nachgebends mieber verbeirathet.

## Vereitelte Rachsucht.

Der Amtmann in Nordheim ließ im Krieg in den neunziger Jahren funf Gauner henken, und maren's in der ersten Biertelstunde so gut gewohnt, daß keiner mehr berab verlangte, und je nachdem der Mind ging, exerzirten sie mit einander zum Zeitvertreib, rechts um, links um, ohne Flugelmann. Aber eisnem seine Beilauferin, die einen Buben von ihm hatte, sagze: "Bapta Amtmann, ich will bie's einreansen."

Ein paar Tage barauf reitet bie bftreichische Das trouille gegen bat Staotlein am Galgen porbei, ba fagt Giner zu bem Andern: "Es lauft bir eine Spinne am But, fo groß wie ein Taubenei." Go gieht ber Andere vor den Gehenkten den But ab, und die Ges bentten, weil eben der Wind aus Beften ging, brebten fich und machten Front. Indem ichleicht von weitem ein Bublein von der Strafe ab binter eine Dede, wie einer, ber feine guten Briefe hat. das Bublein hatte gar feine, weder gute noch foleche Denn ale einer von den Dragonern auch um die Bede ritt, fiel der Junge vor ihm auf die Rnie, und fagte mit Bittern und mit Beben: "Parbon! Ich hab' fie alle in's Baffer geworfen." Der Dragoner fagte : "Bas haft bu in's Baffer geworfen?" -"Die Briefe." - "Bas fur Briefe?" "Die Briefe vom Amtmann an die Frangofen. Wenn Deftreicher in's Land fommen, jagte ber Buriche, muß ich bem Amtmann Boten laufen in's frangbfifche Lager. Diegmal hatte ich brei Briefe, einen an ben Durrmeier." Alfo holten die Dragoner, mir nichts, dir nichts, den Umtmann ab, wie er ging und ftand, und mußte in den Pantoffeln amischen den Pferden im Roth mitlaufen, und fpriste die Roffe nicht febr, aber die Roffe ibn, und ber Bube mußte auch mit. Der Amtmann war fo unschuldig, ale der romische Raifer felbft, batte fich fur die bftreichischen Waffen lebendig die Saut abgieben laffen, hatte feche Rinder, eines fcbner als bas andere, und eine schwangere Frau. Aber das mar Die Rache, die ihm die Gaunerin jugedacht hatte, als fie fagte: "Bart, Umtmann, ich will bir's gebenten." Im Lager, ale er zu bem General geführt

murbe, und die Sobenzoller-Ruraffiere und Raifer-Dragoner und Erdbbi: Sufaren faben ihn vorbei fub=" ren, fagte einer von der Patrouille feinem Ramera= ben vom Pferd berab: "es ift ein Spion." Ramerad fagte: ", ber Strict ift fein Lobn." Offizier , an den fie ibn ablieferten, war auch ber , Meinung, und bestellte spottweise schon bei ihm einen Gruff an ben Schmarken und feine Grofmutter. hausfreund ift's aber bei diefer Geschichte nicht halb fo augft, ale bem geneigten Lefer, benn ohne feinen Billen tann ber Umtmann nicht fterben, fondern als er por bas Berbbr geführt murbe, ichaute ihn ber-Sauptmann Auditor mit Bermunderung und Bedauern an, und fagte: "Send ihr nicht ber Ramliche, ber mich vor einem Jahr drei Tage lang im Reller binter der Sauerfrautstande por den Frangosen verborgen hat, und habt Schlage genug von ihnen befom= men, und als fie euch oben den Speck verzehrten, af ich unten das Sauerfraut dazu, fammt ben Gumbift-Menfeln." Der Amtmann fagte: "Gott erfennt's, und ich bin so unschuldig als die Mutter Gottes in der Rirche, die doch von Lindenholz ift, und ihr-Lebenlang noch feinen Buchftaben geschrieben bat." Indem fa= men auch mehrere gute Freunde und angesebene Burger von Nordheim ins Sauptquartier und bezeugten feine Rechtschaffenheit und Treue und mas er icon fur Drangfalirung von ben Frangofen habe ausfteben muf: fen , und wie auf feine Anordnung ber lette Sieg ber Deftreicher mit Ragentopfen gefeiert murbe, baß ber Rirchthurm madelte, und er felber habe feinen Raufc gehabt, aber einen Stich. Der Sauptmann Auditor, ber doch immer baran bachte, wie er brei Tage lang

in bes Amtmanns Reller in ber verborgenen Garnifen lag, binter dem Schangforb, binter der Sauerfrautftande, war geneigter, Ja ju glauben ale Rein. Alfo lieft er den Amtmann binaus führen und ben Buben berein, und that ein Dagr verfangliche Fragen an ibn, fagte ibm aber nicht, baß fie verfanglich find. Defregen mar der Pursche, fo febr er die Spigbubenmilch an der Mutter Bruften eingesogen batte, mit feinem Sa und Dein fo unvorsichtig, daß er in wenig Minuten nimmer links, nimmer rechts auszuweichen wußte und alles gestand. Also bekam er links und rechts funfgebu Siebe vom Profos, und begleitete freis willig die Mutter ins Buchthaus nach Seiligenberg. Der Amtmann aber af mit dem hanptmann Auditor bei dem General Keldmarschall zu Racht, und den andern Tag bei feiner Frau und Rindern zu Mittag, und ber Sausfreund thut auch einen Freudentrunt, bag er wieder ein Exempel der Gerechtigkeit ftatuirt bat.

## Schreckliche Unglücksfälle in der Schweiz.

Sat jede Gegend ihr Liebes, so hat sie auch ihr Leisbes, und wer manchmal erfährt, was an andern Orten geschieht, sinder wohl Ursache, zufrieden zu seyn mit seiner Heimath. Hat z. B. die Schweiz viel heerdenzreiche Alpen, Kase und Butter und Freiheit, so hat sie auch Lavinen. Der 12te Dezember des Jahres 1809 brachte für die hohen Bergthäler dieses Landes eine fürchterliche Nacht, und lehrt uns, wie ein Menschwohl täglich Ursache hat, an das Sprüchlein zu denken: "Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen."

Suf allen boben Bergen lag ein tiefer, frifch gefallener Der amblite Dezember brachte Thauwind und Sturm. Da bachte jedermann an großes Unglud Ber fich und feine Bobnung fur ficher und betete. bielt, ichwebte in Betrubnif und Angft fur bie Armen, bie es treffen wird, und wer fich nicht fur ficher bielt, fagte gu feinen Rindern : ,,morgen geht uns die Sonne nimmer auf," und bereitete fich zu einem feligen Enbe. Da riffen fich auf einmal und an allen Orten von ben Rirften ber hochsten Berge die Lavinen ober Schnees falle los, fturgten mit entseslichem Tofen und Rrachen über die langen Salden berab, wurden immer großer und großer, ichoffen immer ichneller, tofeten und frach= ten immer' furchterlicher, und jagten bie Luft vor fich und fo durcheinander, daß im Sturm, noch ehe die Las vine antam, gange Balber jufammen frachten, und Stalle, Scheuern und Balbungen wie Spreu bavon flogen, und wo die Lavinen fich in ben Thalern nies berfturgten, ba murben ftunbenlange Streden, mit allen Wohngebauden, die barauf ftanben, und mit allem Lebendigen, mas darin athmete, erdrudt und gerschmettert, wer nicht wie durch ein gottliches Bunber gerettet murbe.

Einer von zwei Brübern in Uri, die mit einander hauseten, war auf dem Dach, das hinten au den Berg anstößt, und dachte: "ich will den Zwischenraum zwischen dem Berg und dem Dachlein mit Schnee ausfüllen und Alles eben machen, auf daß, wenn die Lavine kommt, so fahrt sie über das Sauslein weg, daß wir vielleicht" — und als er sagen wollte: "daß wir vielleicht mit dem Leben davon kommen" — ba führte ihn der plogliche Windbraus, der vor der Lavine

bergeht, bom Dach binmes und beb ibn schwebend in ber Luft, wie einen Bogel über einem entfeplichen Ab: grund, Und ale er eben in Gefahr war, in bie unermefliche Tiefe binab zu fturgen, und mare feines Bebeins mimmer gefunden worden, da ftreifte bie Lavine an ihm vorbei und warf ihn feitwarts an eine Salbe. Er faat, es babe ibm nicht wohl gethan, aber in ber Betaubung umtlammerte er noch einen Baum, an bem er fich feft bielt, bis alles vorüber war, und tam glud's lich bavon und ging wieder beim gu feinem Bruber, ber auch noch lebte, obgleich ber Stall neben bem Sanslein wie mit einem Besen weggewischt mar. Da konnte man wohl auch fagen: "Der herr bat feinen Engeln befohlen über bir, bag fie bich auf den Sanden tragen. Denn er macht Sturmminde ju feinen Boten, und bie Lavinen, bag fie feine Befehle ausrichten."

Unders erging es im Sturnen, ebeufalls im Ranton Uri. Nach bem Abendfegen fagte ber Bater ju ber Rrau und ben brei Rindern: "Wir wollen doch auch noch ein Gebet verrichten fur die armen Leute, die in Diefer Nacht in Gefahr finde" mabrend fie beteten, bonnerte icon aus allen Thalern ber ferne Biberhall ber Lavinen, und mabrend fie noch beteten, fturgte ploglich ber Stall und bas Saus jufammen. - Der Bater murbe vom Sturmwind binweggeführt, binaus in die fürchterliche Racht, und unten am Berg abgefett und von bem nachwebenben Schnee begraben. Roch lebte er, als er aber ben andern Morgen mit unmenfchlicher Unftrengung fich bervorgegraben, und die Statte feiner Bobnung wies ber erreicht hatte, und feben wollte, mas aus ben Seinigen geworden fep, barmberziger himmel!

war nur Schnee und Schnee, und fein Beichen einer Bobung, feine Spur bes Lebens mehr mabrauneb-Doch vernahm er nach langem angitlichem Rufen, wie ans einem tiefen Grab, die Stimme feines Beibes unter bem Schnee berauf. Und als er fie gludlich und unbeschabiget hervorgegraben hatte, da borten fie ploblich noch eine befannte und liebe Stim= me: "Mutter, ich mare auch noch am Leben, rief ein Rind, aber ich fann nicht beraus." Run arbeitete Bater und Mutter noch einmal und brachten auch bas Rind bervor, und ein Urm mar ibm abgebrochen. Da ward ihr Berg mit Krende und Schmergen erfüllt, und von ihren Angen floßen Thrånen bes Dantes und ber Behmuth. Denn bie zwei andern Rinder wurden auch noch herausgegraben, aber tobt.

In Bilgeig , ebenfalls im Ranton Uri, wurde eine Mutter mit zwei Rindern fortgeriffen, jund unten in der Tiefe vom Schnee verschuttet. Gin Dann, ihr Nachbar, ben die Lavine ebenfalls dabin geworfen hatte, borte ihr Wimmern und grub fie bervor. geblich mar das lacheln ber hoffnung in ihrem Unts lis. Als die Mutter balb nackt umber fchaute, fannte fie bie Gegend nicht mehr, in ber fie mar. 3ht Retter felbft war ohnmachtig niebergesunten. gel und Berge von Schnee, und ein entfetlicher Birbel von Schneeflocken fullten die Luft. Da fagte die Mutter: "Rinder, bier ift feine Rettung mbglich; wir wollen beten, und uns bem Billen Gottes übers laffen." Und ale fie beteten, fant die fiebenjahrige Tochter fterbend in die Arme der Mutter, und als die Mutter mit gebrochenem Bergen ihr jufprach, und ihr Kind ber Barmherzigkeit Gottes empfahl, da vers ließen sie ihre Krafte anch. Sie war eine 14tagige Kindbetterin, und sie sank, mit dem theuren Leichnam ihres Kindes in dem Schoos, ebenfalls leblos darnieder. Die andere eilsighrige Tochter hielt weinend und handeringend bei der Mutter und Schwester aus, bis sie todt waren, drückte ihnen alsdann, eh' sie auf eigene Rettung bedacht war, mit stummem Schwerz die Augen zu, und arbeitete sich mit unsäglicher Mühe und Gefahr erst zu einem Baum, dann zu einem Felsen herauf und kam gegen Mitternacht endlich an ein Haus, wo sie zum Kenster hinein aufgenommen, und mit den Bewohnern des Hauses erhalten wurde.

Rurg, in allen Berg-Rantonen ber Schweig, in Bern, Glarus, Uri, Schwig, Graubundten, find in Giner Racht, und fast in der namlichen Stunde, burch die Lavinen gange Samilien erdruckt, gange Biebheerden mit ihren Stallungen jerschmettert, Matten und Gartenland bis auf den nachten Relfen binab aufgefchurft und weggeführt, und gange Balber gerftort worden, also daß fie ins Thal gesturzt find, ober bie Banme lagen übereinander gerschmettert und gerknickt, wie die Salmen auf einem Ader nach bem Sagelfcblag. Sind ja in dem einzigen fleinen Kanton Uri faft mit Ginem Schlag 11 Perfonen unter dem Schnee begraben worden, und find nimmer auferftanden, gegen 30 Saufer, und mehr ale 150 Seuftalle gerftort und 359 Bauptlein Bieh umgekommen, und man wußte nicht, auf wie vielmal hundert taufend Gulden man foll ben Schaden berechnen, ohne die verlornen Menichen. Denn bas Reben eines Baters ober einer Mutter ober eines frommen Gemable ober Rindes ift nicht mit Gold gu ichagen.

Wie eine gräuliche Seschichte durch einen gesmeinen Meggerhund ist an das Tageslicht gebracht worden.

3wei Degger geben mit einander aufs Gau, tom: men in ein Dorf, theilen fich, einer links an bem Schwanen vorbei, einer rechts, fagen, in ber Schwanen tommen wir wieder gufammen. Gind nimmer gus fammen tommen. Denn einer von ibnen gebt mit eis nem Bauer in ben Stall, Die Frau, Die zwar eine BBoiche in ber Ruche batte, geht auch mit, fo lauft bas Rind fur fich felber auch nach. Stofft ber Teufel die Frau an den Ellenbogen: "Gieh, was dem Menger eine Guft voll Gelb unter bem Brufttuch berporfchaut!" Die Krau mintt bem Mann, ber Mann mintt ber Frau, ichlagen im Stall den armen Mesger todt und bededen ben Leichnam in ber Geschwindigkeit mit Strob. Stoft der Teufel die Krau noch einmal an Ellenbogen: "Sieh, wer zuschaut!" Die fie umblickt, fieht fie bas So geben fie mit einander im Schreden und -Rind. Bahnfinn ins Saus zurud, und schließen die Thure ju, als wenn fie im Relb maren. Da fagt die Fran, Die fein Rabenberg, nein ein bollisches Dracbenberg im Bufen batte: "Rind," fagte fie, "wie fiebft bu wieber auß? Romm' in die Ruche, ich will dich mafcen." In der Ruche ftedt fie bem Rind ben Ropf in Die beife Lauge, und brubt es ju tobt. Best meint fie fen Alles geschweigt, und benfe nicht an ben Sund bes ermordeten Metgers. Der hund bes ermorbeten Mets

gere, ber noch eine Beit lang mit bem Rameraben ges laufen mar, mitterte, mabrend bas Rind gebrüht und geschwind in ben Badofen gestedt wurde, die Spur feis nes herrn wieber auf, ichnauft an ber Stallthure, icharrt an ber Sausthure, und mertt, bier fen etwas Ungerades vorgefallen. Ploglich fpringt er in's Dorf jurud und sucht den Rameraden. Rurg ber hund wins felt und beult, gerrt den andern Detger am Rod, und ber Megger merft auch etwas. Alfo begleitet er ben hund an bas haus, und zweifelt nicht, daß hier etwas Erfchredliches vorgefallen fen. Alfo winkt er awei Mannern, die von ferne vorbei gingen. Als aber bie Mordleute inwendig bas Winfeln bes hundes und das Rufen des Metgere horten, tam's vor ihre Augen wie lauter Bochgericht und in ihre Bergen wie lauter Bolle. Der Mann wollte jum hintern Kenfter binaus entspringen, die Frau hielt ihn am Rock und fagte: "bleib da!" Der Mann fagte: "fomm mit!" - Frau antwortete: "ich fann nicht, ich habe Blei an ben Fußen. Siehft bu nicht die erschreckliche Geftalt por dem genfter, mit bligenden Mugen und glubendem Unterdeffen murbe bie Thure eingebrochen. Man fand bald die Leichname der Ermordeten. Die Miffethater wurden handfest gemacht und dem Richter übergeben. Seche Bochen barauf murben fie geras bert, und ihre verruchten Leichname auf das Rad geflochten, und die Raben fagen jest: "Das Rleifc fcmede gut."

## Fortgefeste Betrachtung bes Weltgebaubes. Die Rixfterne.

Der Sausfreund fieht jest im Beifte gu, wie ber verständige und wohlgezogene Lefer geschwind noch einmal ben Artitel von ben Planeten durchgeht, damit er beffer verfteben fann, mas nunmehr von den Rixfternen will gefagt werden, und wie er jest auswendig die Planeten an ben Ringern abzahlt, und ben Uranus am großen Beben greifen muß, unten im Debal, weil er ju eilf Planeten nur gebn Finger bat.

'Kur die Firsterne zu zählen gibt's nicht Finger genug auf der ganzen Erde, von Frang Ignaz Narocki an,, ber jest 120 Jahre alt ift, bis jum Bublein, bas in die Schule geht. Denn wenn nur unfer einer (der hausfreund will fich fur dießmal auch dazu gab= len) in einer ichonen Sommer = ober Binternacht im Freien feht, oder durch das Kenfter hinausschaut, welch eine ungahlbare Menge himmlischer Lichter groß und flein ftrablen uns freundlich und frohlich entges gen, gang anders, ale wenn man ein paar Stunden nach Sonnen:Untergang von einer Unbibe berab gegen eine große Stadt tommt, oder hinein reitet, und aus allen Saufern und aus allen Fenftern ichimmern einem die Lichter entgegen, was doch auch schon ift. Das Auge fann fich, nicht genug erfeben an folchem himmlischen Schauspiel, und weiß nicht, Stern es zuerft und am langften betrachten foll, und es ift, als wenn jeder fagte: "fchau mich an!" Unterdeffen bewegen fie fich alle am himmel fort, ei= nige geben schon am fruben Abend unter, und die gange Racht hindurch, und wenn fruh ichon die Mor-

genluft über die Erde weht, und von Dorf ju Dorf bas Sahnengeschrei burch bie Racht zieht, geben immer noch neue auf, und es nimmt fein Ende. wegen tonnen wir auch nie alle fichtbaren Sterne bes himmels auf einmal feben, nicht einmal die Salfte: benn es ift ausgemacht, daß fie den Tag hindurch eben fo wie bei Nacht ihren ftillen Lauf am himmel fortfegen, nur daß wir fie nicht wegen ber Tageshelle feben tonnen. Denn wer bei Nacht unter freiem Simmel ift, ich will fagen ein Nachtwachter, ein Reld: ichus, ein Auhrmann, und er gibt nur ein wenig Acht, ber wird finden, Abende wenn es dunkel wird, find gang andere Sterne am himmel als fruh, ehe es aufhorte dunkel zu fenn. Wo find diefe hingekommen? . wo kommen jene ber? Untwort: Sie find den Tag hindurch untergegangen und auf. Alfo tonnen wir in der ichonften reinsten Sternennacht faum die Salfte feben, und find doch fo viel, und wenn wir fie ges fcwind ein menig gablen wollten, bis wir fertig mas ren, maren nimmer die namlichen ba, fondern anbere; beffwegen heißt es mit Recht: fo jemand bie Sterne des himmels gablen fann, fo wird er auch beine Nachkommen gablen, namlich die Juden.

Damit nun wir Sternseher (der Hausfreund gehort jest nimmer zu unser einem), damit wir die Anzahl
ber Sterne besser in Ordnung halten konnen, so haben
wir gewissen merkwurdigen Sternen einen eignen Namen gegeben, oder wir haben denen, welche zusammen eine Figur vorstellen, den Namen einer Figur
gegeben, z. B. das Kreuz, die Krone, oder wir haben um 20 bis 100 Sterne herum in Gedanken eine
Linie gezogen, die bald aussieht wie ein Wolf oder ein

Rrebs, oder so, und nennen sie Sternbilber, z. E. die 12 himmlischen Zeichen, die Jungfrau, die Zwilslinge, der Storpion, und alle Sterne größ und klein, die in einem Sternbild stehen, gehbren zum Sterns bild, und wenn einmal einer von ihnen fehlte, oder zu spat käme, so wollten wir's bald merken, konnten's aber nicht wehren. Der Leser selbst kennt ja einige dieser Sternbilder, den Jakobsstad, den heerwagen, die Gluckhenne, oder das Siebengestirn, und sollte es auch bald merken, wenn einer von ihren Sternen nicht einhalten wollte.

Allein das ift alles noch nichts, sondern es gibt noch viel mehr Sterne, die wir nicht sehen, als die wir sehen. Wo zwischen zwei oder dreien dem bloßen Auge alles bde und leer zu seyn scheint, schaut ihr durch ein rechtschaffenes Perspektiv, so funkeln ench noch mehr als 20 neue himmlische Lichtlein entgegen.

Kennen wir nicht alle die Milchstraße, die wie ein breiter flatternder Gurtel den himmel umwindet? Sie gleicht einem ewigen Rebelstreif, den eine schwache Belle durchschimmert. Aber durch die Gläser der Sternseher betrachtet, loset sich dieser ganze herrliche Lichtsnebel in unzählige kleine Sterne auf, wie wenn man zum Fenster hinaus an den Berg schaut, und nur grune Farbe sieht, aber schon durch ein gemeines Perspektiv erblickt man Baum an Baum und kaub an kaub, und das Zählen läßt man auch bleiben.

Ja es ift glaublich, daß wenn ein Sternseher auf ben letten oberften Stern fich hinaufschwingen konnte, ber von hier aus noch zu sehen ift, so murbe er noch nicht am Ende seyn, sondern ein neuer Wunderhimmel

voll Sterne und Milchstraßen marbe fich vor feinen Augen aufthun, bis ins Unendliche binaus.

Bas aber die Bewegung ber Sterne betrifft, wenn man and fagen will, fie geben auf und unter, fo geben fie boch nicht alle auf und unter, fondern wenn man fich gegen Rorden felt, mo ber Binter und bie Ruffen berkommen, und halbweges am himmel binaufschant, nicht gar weit vom großen Seerwagen, bort fteht ein Stern, ber fich nicht sonderlich beweat und ber Angelftern ober Polarftern beißt, der Berr Pfarrer tennt ibn. Muf biefen ichauen bie anbern Sterne bis zum Thierfreis oder ben 12 Beichen binaus, als auf ihren Alugelmann oder ihr Centrum, und breben fich um ibn berum. Die naberen breben fich in kleinern Rreisen um ihn berum, alfo, daß fie auch nie untergeben. Deffwegen tam man 3. B. den heerwagen- Sommer und Winter bie gange Nacht feben, Bald aber, bald unter bem Ungelftern. Aber die entfernteren in ihren großen Rreifen muffen fcon unten um die Erde herumgeben, und auf der anbern Seite wieber binguf: Allso fann man 1. 23. Das Giebengeftirn nicht immer feben. Wenn es un= ten ift, tann man es nicht feben. Stellt man fic aber gegen Guben, wo ber Sommer, die Mohren und die Storchen bertommen, bem Angelftern gegens uber, eben fo tief unter und, als biefer über uns, fteht wieder fo ein Angelftern, ber fich gar nicht bewegt. Auf den ichauen die Sterne, Die jenfeite bes Thierkreises stehen, und bewegen sich auch um ihn herum, immer in kleinern Kreisen, je naber fie ibm fommen, gang fo, wie bie zu Land.

Allein bas alles ift im Grunde boch nur Schein.

In der That felbst aber ift es, wie bier folgt. Erbe hangt rings um zwischen lauter himmlischen Sternen obue Bahl und obne Ende, und wie? Es ware dem Sausfreund lieb, wenn fich ber geneigte Lefer noch erinnern wollte an alles, mas über die Axe ber über ibr Umdreben berfelben und über ibre Pole fruber gesagt worden ift. Denn der eine Dol der Erde, der unfere, dem wir am nachften find, schaut gegen den obern Polarstern am himmel nicht gang, aber ungefahr der andere Dol ber Erbe ichaut gegen ben andern Volarstern am himmel, ben wir bier au Land und auf unfern Bergen nie feben, gegen ben untern, und die Are ober Spindel, welche gleichsam durch die Erde hindurch geht, es geht feine burch, aber wenn fie durchginge, und unten und oben bis in die Sterne hinausreichte, fo murbe fie fich in Die zwei Polarsterne am himmel hineinbohren, fich in ihnen sammt der Erde gleichsam als in ihrem Gewinde umdrehen, und fo breht fich die Erde wirklich berum, daß immer die Dole gegen die Polarfterne ichanen. Daraus folgt, wie wir meinen, die Gonne geht in 24 Stunden um die Erde herum, fo meinen wir, alle Sterne geben auch in größern und fleinern Birteln um die Erde herum. Aber nein. Die Erde vollendet in 24 Stunden ihren Wirbel um fich felbft und fommt fo an den Sternen vorbei, nicht bie Sterne an ibr. Doch barauf kommt fo viel nicht an. ber geneigte Lefer glaubt's nicht. Ich weiß es icon.

# Seltsame Chescheibung.

Ein junger Schweizer aus Ballftall kam in spasnische Dienste, hielt sich gut, und erward sich einiges
Bermbgen. Als es ihm aber zu wohl war, bachte
er: will ich, oder will ich nicht? — Eudlich wollte
er, nahm eine hubsche wohlhabende Spanierin zur Frau, und machte damit seinen guten Tagen ein Ende. Denn in den spanischen Haushaltungen ist die Frau der Herr, ein guter Freund der Mann, und der Mann ist die Magd.

Als nun bas arme Blut ber Sflaverei und Drangs falirung bald mude war, fing er au, ale wenn er nichts damit meinte, und ruhmte ihr bas frohliche Leben in ber Schweig, und bie golbenen Berge barin, er meinte die Schneeberge im Sonnenglaft jenfeits der Clus; und wie man luftig nach Ginfiedeln malls fahrten tonne, und ichon beten in Saffeln am Grabe des heiligen Bruders Riflas von ber Klue, und mas für ein großes Bermbgen er babeim befige, aber es werbe ihm nicht verabfolgt aus dem gand. Da mafe ferte endlich ber Spanierin der Mund nach dem fchbnen Land und Gut, und es war ihr recht, ihr Bermogen zu Geld zu machen, und mit ihm zu ziehen in feine goldne Beimath. Alfo gogen fie miteinander über das große pprendische Gebirg bis an den Grange ftein, ber bas Reich Sifpania von Franfreich icheibet, fie mit dem Geld auf einem Gfel, er nebenber au Ruft. Als fie aber poruber an dem Grangftein waren , fagte er: Frau, wenn's bir recht ift, bis bieher haben wir's fpanifch mit einander getrieben, von jest an treiben wir's beutsch. Bift du von Madrid

bis an den Martstein geritten, und ich bin bir gu Ruß nachgetrabt ben langen Berg hinauf, fo reit' ich jest von hier weg bis gen Ballftall, Ranton Golothurn, und bas Fußgeben ift an bir. Ale fie baraber fich ungebarbig ftellte, und ichimpfte und brobte, und nicht von dem Thierlein berunter wollte: "Krau, das verftehft du noch nicht, fagte er, und ich nehme bir's nicht abel," fondern bieb an bem Weg einen tuchtigen Steden ab, und las ihr bamit ein langes Rapitel aus dem Ballftaller Che= und Mannerrecht por, und ale fie alles mohl verstanden batte, fragte er fie: willst du jest mit, wellche Bere, und gut thun, oder willft bu wieder bin, mo bu bergefommen bift? Da sagte fie schluchzend: wo ich hergekommen bin, und bas war ihm auch bas Liebfte. Alfo theilte mit ihr ber ehrliche Schweiger bas Bermogen, und trenne ten fich von einander an diefem Grangftein weiblicher Rechte, wie einmal ein befanntes Buchlein in ber Welt geheißen hat, und jedes jog wieber in feine Beimath. Deiben Landsmaun, fagte er, auf dem du hergeritten bift, kannst du auch wieder mitnebmen.

Merfe: Im Reich hispania machen's die Beiber ju arg, aber in Ballftall doch auch mauchmal die Manner. Ein Mann foll feine Fran nie schlagen, sonft vernnehrt er sich selber. Denn ihr fend Ein Leib.

Der liftige Stepermarker.

In Stepermart, ein wenig abhanden von ber Strafe, bachte ein reicher Bangr im letten Rrieg

wie fang' ich's an, baf ich meine Kronenthaler und meine Dutatlein rette in Diefer bofen Beit? Die Rais ferin Maria Thereffa ift mir noch fo lieb, trbft' fie Gott, und ber Raifer Jofeph, troft' ihn Gott, und ber Raifer Frang, Gott ichent' ibm Leben und Gesundheit. Und wenn man meint, man habe bie lies ben Berrichaften noch fo gut verborgen und geffüchtet, fo riecht fie ber Feind, sobald er bie Rafe jus Dorf ftredt, und fuhrt fie in bie Befangenschaft ins Loth= ringen ober in die Champagne, baß einem armen Unterthanen bas Berg babei bluten mochte vor Patriotismus. Jest weiß ich, fagt er, wie ich's anfange, und trug bas Gelb bei buntler blinder Racht in ben Rrautgarten. Das Siebengestirn verrathet mich nicht fagte er. 3m Rrautgarten legte er bas Gelb gerabezu zwischen die Gelveieleinftode und die fpanischen Bicken. Rebendran grub er ein Loch in bas Beglein gwischen ben Beeten, und warf allen Grund baraus auf bas Beld, und gertrat ringe berum Die fcbe nen Blumenfibde und bas Mangoldfraut, wie einer, der Sauerfrant einftampft. Um Montag barauf ftreiften fcon die Chaffeure im gangen Revier, und am Donverftag tam eine Partie ins Dorf, frifch auf Die Muble zu, und aus der Muble, mit weißen Ellenbogen ju unferm Bauern: und ,, Geld ber Buur, rief ihm ein Sundgauer mit blantem Gabel entgegen, oder bet' bein lettes Baterunfer." Der Bauer fagte, fie mochten nehmen, mas fie in Gottes Namen noch finden. Er habe nichts mehr, es fen geftern und vorgeftern febon alles in Die Rapufe gegangen. Bor euch tann man etwas verbergen, fagt er, ihr fend die reche ten. Als fie nichts fanden außer ein Daar Aupfer-

freuger und einen vergoldeten Sechfer mit dem Bildniß ber Kaiferin Maria Therefia und ein Ringfein bran zum Unbangen, Buur, fagte ber Sundgauer, bu haft bein Gelb verlochet, auf ber Stelle zeig' mo du bein Geld verlocht haft, oder du gehft ohne bein lettes Baterunfer aus der Belt. Auf der Stelle fann ich's euch nicht zeigen, fagte ber Bauer, fo fauer mich der Gang ankommt, fondern ihr mußt mit mir in den Rrautgarten gebn. Dort will ich euch zeigen, wo ich es verborgen hatte, und wie es mir ergangen ift. Der herr Reind ift icon geftern und vorgeftern ba gemesen, und haben's gefunden und alles geholt. Chaffeure nahmen ben Augenschein im Garten ein, fanden alles, wie es ber Mann angegeben hatte, und feiner bachte baran, daß bas Gelb unter bem Grunds haufen liegt, sondern jeder schaute in das leere Loch und bachte: war' ich nur fruher gekommen. batten fie nur bie ichonen Gelveieleinftode und ben Goldlack nicht fo verderbt, fagte ber Bauer, und fo hinterging er diese und alle, die noch nachkamen, und hat auf diese Urt bas gange erzherzogliche Sans, den Raifer Frang, den Raifer Joseph, die Raiferin Maria Therefia, und den allerhochstseligen herrn Leopold den ersten, gerettet, und gludlich im Land behalten.

#### Etwas aus der Zurfei.

In der Turfei ift Juftly. Gin Raufmannsdiener auf der Reise von der Nacht und Mudigkeit überfallen, bindet sein Pferd, das mit koftbaren Waaren beladen war, nimmer weit von einem Wachthaus an einen Baum, legt fich felber unter bas Obbach bes Baums und schläft ein. Fruh als ihn die Morgensluft und ber Bachtelschlag wedte, hatte er gut geschlafen, aber bas Rbglein war fort.

Da eilte ber Beraubte zu bem Statthalter ber namlich zu dem Prinzen Carosman Dalu, ber in ber Rabe fich aufhielt, und klagte vor feinem Richterftuhl feine Noth. Der Pring gab ihm ein wenig Gehor. "So nahe bei bem Machthaus, warum bift bu nicht die funfzig Schritte weiter geritten, fo mareft . Du ficher gemefen. Ge ift beines Leichtfinns Schuld." Da fagte ber Raufmannsbiener : "Gerechter Pring, hab' ich mich furchten follen, unter freiem himmel zu schlafen in einem Lande, wo du regierst?" Das that bem Pringen Carosman wohl und wurmte ihm zugleich. .,, Trint' heute Racht ein Glablein turfischen Schnaps, fagte er zu dem Raufmannsdiener, und ichlafe noch einmal unter bem Baum." Go ges faat, fo gethan. Des andern Morgens, ale ihn die Morgenluft und ber Bachtelfchlag wectte, auch gut geschlafen, benn bas Rofflein fant mit allen Roftbarkeiten wieder angebunden neben ibm, und an bem Baum hing ein tobter Menich, ber Dieb, umb fah das Morgenroth nimmermehr.

Baume gab' es noch an manchen Orten, große und fleine.

## Das bequeme Schilderhaus.

Ein Schilderhaus hatte wie gewöhnlich auf beis ben Seiten runde Deffnungen jum Durchschauen, Die etwas groß waren. Dem Refruten, der brinn ftand, war daher der Luftzug etwaß zu lebhaft. Also erssucht er nach der Ablbsung den Unteroffizier, ob's nicht besser ware, wenn man diese Deffnungen mit ein paar Brettlein vernagelte. Der Unterofsizier strich den Bart und sagte: nein, das geht nicht an, wegen dem Winter. Im Winter kommen Permet hinein, im Sommer ist's ein Ramisol. Also streckte der Rekrut, als er wieder auf den Posten kam, die hande biudurch, und sagte, jest sep er erst gern Militar, weil er sehe, daß man doch auch für die Bequemlichkeit des Mannes sorge.

Wie der Zundel-Frieder eines Tage aus dem Zuchthaus entwich und glucklich über die Granzen kam.

Eines Tages, als ber Frieder ben Weg aus bem Buchthaus allein gefunden hatte und bachte: "ich will so fruh den Zuchtmeister nicht wecken," und als icon auf allen Strafen Stedbriefe voran flogen, gelangte er Abends noch unbeschrieen an ein Stabtlein an ber Grange. Als ihn bier bie Schildmache anhalten wollte, wer er fen, und wie er hieffe, was er im Schilde fubre; "Ronnt ihr polnifch?" fragte herzhaft ber Frieder die Schildmache. Die Schildwache fagt: "Auslandisch fann ich ein wenig, ja! Aber Polnisches bin ich noch nicht barunter gemahr worden. "Wenn das ift," fagte ber Frieder, "fo werden wir uns ichlecht gegeneinander expliciren Db fein Offizier ober Bachtmeifter am Thor sen?" Die Schildmache holt den Thorwachter, es fep ein Polat an bem Schlagbaum, gegen ben fie fich ichlecht expliciren fonne. Der Thormach-

ter tam gmar, entschulbigte fich aber gum voraus, viel polnisch verstehe er auch nicht. "Es gebt bie ju Land nicht ftark ab, fagte er, und es wird im gangen Stadtel ichwerlich jemand fenn, ber tapabel ware, es zu bolmetschen." "Benn ich bas mußte." fagte ber Frieder, und fcaute auf bie Uhr, bie er unterwegs noch an einem Ragel gefunden hatte, "fo wollte ich ja lieber noch ein paar Stunden guftrecen bis in die nachfte Stadt. Um neun Uhr fommt'ber Mond." Der Thorhuter fagte: "Es ware unter biefen Umftanden fast am besten, wenn ihr gerade burch= paffirtet', ohne euch aufzuhalten, bas Stabtel ift ja nicht groß, und war froh, daß er feiner los ward. Alfo tam ber Frieder gludlich burch bas Thor bin-Im Städtlein hielt er fich nicht langer auf, als nothig war, einer Sans, die fich auf der Gaffe verspatet hatte, ein paar gute lehren zu geben. "In ench Ganfe," fagte er, "ift feine Bucht gu bringen. Ihr gehort, wenn's Abend ift, in's Saus ober unter gute Aufficht." Und fo pactte er fie mit ficherm Griff am Sale, und mir nichte bir nichte unter ben Dantel, den er ebenfalls unterwege von einem Unbefanne ten gelieben hatte. Als er aber an bas andere Thor gelangte, und auch hier dem Landfrieden nicht traute, brei Schritte von bem Schilderhaus, als fich inwen-Dig ber Soloner ruhrte, fchrie ber Frieder mit herge hafter Stimme: Ber ba! ber Sbloner antwortete in aller Gutmuthigfeit: Gut Freund! Alfo fam ber Frieder gludtlich wieber jum Stadtlein binaus, und über die Grangen.

### Die leichtefte Tobesftrafe.

Man hat gemeint, Die Gullotine fen's. Aber nein! Gin Mann, ber fonft feinem Baterlande viele Dienfte aeleiftet batte, und bei dem Surften mohl angeschries ben mar, wurde wegen eines Berbrechens, bas er in ber Leidenschaft begangen hatte, jum Tode verurtheilt. Da half nicht bitten, nicht beten. Beil er aber fonst bei dem Furften wohl angeschrieben mar, ließ ihm berfelbe die Wahl, wie er am liebsten fterben wolle, denn welche Todesart er mublen murbe, die sollte ihm werben. Also kam ju ihm in den Thurm ber Dberamteichreiber, "ber Bergog will euch eine Gnabe Wenn ihr wollt geradert fenn, ench radern laffen; wenn ihr wollt gebenkt fenn, will er euch benten laffen, es bangen gwar icon zwei am Balgen, aber bekanntlich ift er breischlaferig. ibr aber wollt lieber Rattenpulver effen, der Apo= theker hat s. Denn welche Todesart ihr mablen werbet, fagt ber Bergog, die foll euch werden. fterben mußt ihr, bas werbet ihr miffen.". Da fagte der Malefifant: "Wenn ich denn doch fterben muß, bas Rabern ift ein biegfamer Tod, und bas Benten, wenn besonders der Wind geht, ein beweglicher. ihr verfteht's doch nicht recht. Meines Orts, ich babe immer geglaubt, ber Tod aus Altereschwäche fen ber fanfteste, und ben will ich benn auch mablen, weil mir der Bergog die Bahl lagt, und feinen andern." und babei blieb er, und ließ fich's nicht ausreben. mußte, man ibn wieder laufen und fortleben laffen, bis er an Altereschwäche felber ftarb. Denn ber Bergog fagte: 3ch habe mein Bort gegeben, fo will ich's auch nicht brechene

Dieß Studlein ift von der Schwiegermutter, die niemand gerne umtommen laßt, wenn fie ibn retten kann.

# Nûgliche Lehren.

1.

Ende gut, Alles gut. Ift nicht fo zu verftes ben: wenn du ein Jahr lang in einem hause zu bleis ben haft, so führe dich 364 Tage lang bengelhaft auf, und am 31sten December werde manierlich. Soudern es gibt Lente, die manierlich senn tonnen bis ans Ende, und wenn's nimmer lang währt, so werden sie ungezogen, trohig, sagen: ich bin froh, daß es nimmer lang währt, und die Andern denken's auch. Für diese ist das Sprüchwort.

Item, es gibt Dinge, ob sie gut oder bis siub, kann erst das Ende lehren. 3. B. du bist krank, mochtest gern essen, was dir der Arzt verbietet, gern auf die Gasse gießen, was du trinken mußt, aber du wirst gesund — oder du bist in der Afre, und meinst manchmal, der Lehrherr sey wunderlich, aber du wirst durch seine Bunderlichkeit ein geschickter Weißgerber oder Orgelmacher; — oder du bist im Zuchthaus, der Zuchtmeister konnte dir wohl die Suppe setter machen; aber du wirst durch Wasser und Brod nicht nur gesättigt, sondern auch gebessert. Dann lehrt das gnte Ende, daß alles gut war.

2

Gott gruft Manden, ber ihm nicht bantt. 3. B. wenn bich fruh bie Sonne zu einem neuen fraftigen Leben wedt, fo bietet er bir: gu-

ten Morden. Benn fich Abends bein Auge gum aute Racht. erquidlichen Solummer ichliefet: Wenn du mit gesundem Appetit bich jur Mahlzeit febeft, fagt en: mobl befomm's. Wenn du eine Gefahr noch ju rechter Beit entbedit, fo fagt er: Rimm bich in Acht, junges Rind, ober als tes Rind, und fehre lieber wieder um. Benn ba em iconen Maitag im Bluebenbuft und Lerchengesang spazieren gehit, und es ift bir wohl, fagt er: Gen willtommen in meinem Schlofgarten. Der bu bentft an nichts, und es wird bir auf einmal wunberlich im Bergen, und nag in ben Mugen, und benift, ich will both anders werben, als ich bin, fo fagt er: Mertit bu. mer bei bir ift? Ober bu gehft un einem offenen Grab vorbei, und es ichauert bich, fo benft er juft nicht baran, baß bu Intherifc ober reformirt bift, und faat: Gelobt fen Sefus Chrift! Alfo gruft Gott Danchen, ber ibm nicht antwortet und nicht bankt.

3.

Wan muß mit den Wolfen heulen. Das heißt: wenn man zu unvernünftigen Leuten kommt, muß man auch unvernünftig thun, wie sie. Merke: Rein! Sondern erstlich, du sollst dich nicht imster die Wölfe mischen, sondern ihnen aus dem Weggehn. Zweitens, weiln du ihnen nicht entweichen kaunst, so sollst du fagen: ich bin sin Mensch und kein Wolfe. Ich kann nicht so schon heulen, wie ihr. Drittens: Wenn du meinst, es sey nimmer anders von ihnen losznkommen, so will der Hausfreund erslauben, eins oder zweimal mit zu bellen, aber du sokst nicht mit ihnen beißen, und andrer Leute Schafe fress

fen. Sonft tommt gulegt ber Jager, und bu wirft mit ihnen geschoffen.

## Die Finsterne. (Fortsegung.)

Bas bisher über die Firsterne gesagt worden ift, kann jum Theil mit dem leiblichen Auge gesehen und erkannt werden. Allein das Auge des Berstandes fieht mehr als das Auge des Leibes.

Erftlich die Riefterne find fo weit von uns ents fernt, baß gar tein Mittel mehr mbglich ift, ihre ungebeure Entfernung auszurechnen. Merte: ber nachfte Rirftern bei uns ift ohne Inbeifel ber Girius ober Sundeftern, ben ber herr Pfarrer auch fennt. Man Schlieft es aus feiner Große und aus feinem wunberichbnen Glang, mit bem er bor allen andern Sternen berausffrablt. Deffen ungeachtet muß er boch jum allerwenigften 27,664mal weiter von uns entfernt fenn, ale bie Sonne, benn wenn er naber mare, fo tonnte man's miffen, und eine Ranonenfugel, im Sirius abgeschoffen, mußte mit gleicher Geschwindigfeit mehr als 600,000 Jahre lang fliegen, ehe fie bie Erbe ers reichte. Ja man tonnte noch viel mehr fagen. dieß foll genug fenn, fonft glaubt's der geneigte Lefer Ebeu fo weit als der Girius von der Erde entfernt ift, eben fo weit ungefahr ift er von ber Sonne entfernt. Dem auf ein paar Milionen Meis len fommt's bier gar nicht an.

3 weitens der Sirius, der que einer fo uners meslichen Weite doch noch fo groß aussieht, und fo ein ftrablendes Licht zu uns beradwirft, muß in feis ner Seimath wenigstens eben so groß, nein er muß noch viel größer als die Sonne, und folglich selber eine glorreiche strahlende Sonne seyn. Das kann nicht fehlen. haben wir aber Ursache, für gewiß zu glauben, der Sirius sey daheim eine Sonne, so haben wir Ursache zu glauben, jeder andere Firstern sey auch eine Sonne. Denn wenn sie uns auch noch so viel kleiner erscheinen, so sind sie nur noch so viel weiter von uns entfernt. Aber alle strahlen in ihrem eigenthümlichen ewigen Lichte, oder wo hatten sie's sonst her?

Drittens die Entfernung unferer Sonne von bem Sirius bient uns nun ju einem muthmaglichen Mafftab, wie weit eine himmlische Conne oder ein Stern von bem anbern entfernt fen. Denn wenn amischen unserer Sonne und ber Sirius : Sonne ein 3wischenraum ift, ben eine Ranonenkugel in 600,000 Jahren nicht durchfliegen tonnte, fo fann man wohl alauben, daß die andern Sonnen auch eben fo weit jede von der nachsten entfernt fen, bis gur oberften Milchstraße hinauf, wo fie fo klein scheinen und fo nahe bei einander, daß und ein paar Sundert von ihnen zusammen kaum aussehen wie ein Nebelfleck, ben man mit einem babifchen Sechstreugerftud bebeden fonnte. Es gehort nicht viel Berftand dazu, bag er einem ftill ftebe.

Wenn man nun

viertens das alles bedenkt, so will es nicht scheinen, daß alle diese zahllosen Sterne, zumal dies jenigen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann, nur wegen uns erschaffen worden waren, und damit der Ralendermacher für des Lesers Geld etwas darüber schreis

schreiben konte. Wie wenn man in der fremden. Stadt auf einer Pilgerreise über Nacht ist, und sieht zum Erstenmal durch das Femsterlein der Schlafkammer heraus, rechts und links und über 20 Häuser hinaus, sieht man noch viel solche Lichter abermal breunen, wie in dem Schlasstüblein auch eins schimmert. Gesneigter Pilger, diese Lichter sind nicht wegen deiner angezündet, daß es in dem Schlasstüblein lustig ausssehe, sondern jedes dieser Lichter erleuchtet eine Stube, und es sigen Leute dabei und lesen die Zeitung, oder den Abendsegen, oder sie spinnen und stricken, oder spielen Trumpfaus, und das Büblein macht ein Rechenungserempel aus der Regel Detri.

Bleicher Beise wollen verständige Leute glauben, mo in einer folchen Entfernung von uns, in einer folden Entfernung von einander fo ungablige prachtvolle Sonnen ftrablen, da muffen auch Planeten und Erdkorper zu einer jeden derselben gehoren, welche von ihr Licht und Barme und Freude empfangen, - wie unfere Planeten bon unferer Sonne, und es muffen barauf lebendige und vernunftige Geschopfe mohnen, wie auf unserer Erde, die fich des himmlischen Lich= tes erfreuen und ihren Schopfer anheten, und wenn fie etwa bei Nacht in den glanzvollen himmel heraus-Schauen, wer weiß, fo erblicken fie auch unfere Sonne wie ein fleines Sternlein, aber unfere Erbe feben fie nicht, und wiffen nichts bavon, daß in Deftreich Rrieg war, und daß die Turken die Schlacht von Siliftria gewonnen haben. Gie feben nicht die Schonheit unwenn der Frühling voll Bluthen und ferer Erbe. Sommervogel an allen Baumen und Seden bangt und wir seben die Schonheit ihres himmlischen Rrublings Bebels Schaptaftlein. 18

nicht. - Aber ber ewige und allmachtige Geift. ber alle diefe Lichter angegundet bat, und alle bie Beere von Weltforpern in ben Banden tragt, fieht bas Rinds lein lacheln auf ber Mutter Schoof, und bie Braut weinen um des Brautigame Tob, und umfaßt bie Erbe und ben himmel und after himmel himmel mit Liebe und Erbarmung. Geines Drte bem Bausfreund, wenn er ben Sternenhimmel betrachtet, es wird ibm ju Duth, als wenn er in bie gottliche Borfebung bineinschaute, und jeber Stern verwandelt fich in ein Spruchlein. Der erfte fagt: Deine Jahre mabren fur und fur, bu baft vorbin die Erbe gegrundet und die himmel find beiner Sanbe Bert. Der zweite fagt: Bin ich nicht ein Gott, der nabe ift, fpricht ber Berr, und nicht ein Gott, ber ferne fen? Deineft bu, bag fich jemand fo beimlich verbergen tonne? Der britte fagt: Berr, bu ers forscheft mich und tenneft mich, und fiebeft alle meine Bege. Der vierte fagt: Bas ift ber Menich, bag bu fein gebenteft, und Abams Rind, baf bu bich fein annimmf? Der funfte fagt: Und ob auch eine Mutter ibres Rindes vergage, fo will ich boch beis ner nicht vergeffen, fpricht der Berr.

Defiwegen hat der hausfreund im Rapitel von den Rometen geschrieben, unten am Ende: Die Sterne, Die Jum Beschluß sollen erklart werden, bedeuten insgessammt Friede und Liebe und Gottes allmächtigen Schug. Er weiß noch wohl, was er geschrieben hat.

#### Die Bekehrung.

3mei Bruder im Weftphalinger Land lebten miteinander in Frieden und Liebe, bis einmal der jun= gere lutherisch blieb, und ber altere fatholisch murde. Als der jungere lutherisch blieb und der altere fathos lifch murbe, thaten fie fich alles Bergeleid an. lett ichickte ber Bater ben fatholischen als Ladendie: ner in die Rremde. Erft nach einigen Jahren fchrieb er jum Erftenmal an feinen Bruder. fchrieb er, "es geht mir doch im Ropf berum, daß wir nicht Ginen Glauben haben, und nicht in den namlichen himmel tommen follen, vielleicht in gar teis Rannft bu mich wieder lutherisch machen, mobl und gut, fann ich bich fatholisch machen, defto bef= Also beschied er ihn in den rothen Adler nach Reuwied, mo er wegen eines Geschafts burchreiste. "Dort wollen wir's ausmachen." In ben erften Zagen famen fie nicht weit mit einander. Schalt der lutherische: "ber Papft ift der Untichrift," schalt der fatholische: "Luther ift der Widerchrift." Berief fich ber fatholische auf ben beiligen Augustin, fagte ber lutherische: "Ich hab' nichts gegen ibn, er mag ein gelehrter Berr gemefen fenn, aber beim erften Pfingft= fest zu Jerusalem mar er nicht dabei." Aber am Samftag aß icon ber lutherische mit feinem Bruder Kaftenfpeife. "Brnber," fagte er, "ber Stockfifch schmedt nicht giftig zu ben burchgeschlagenen Erbsen;" und Abends ging icon ber Katholifche mit feinem Bruder in die lutherische Befper. "Bruder," fagte er, "euer Schulmeifter fingt feinen ichlechten Tremulant." Den andern Zag wollten fie mit kinander gu-

erst in die Fruhmesse, barnach in die lutherische Prebiat. und was fie alsdann bis von heut über acht Tage ber liebe Gott vermahnt, bas wollten fie thun. fie aber aus ber Befper und aus dem grunen Baum nach Saufe tamen, ermabnte fie Gott, aber fie verftanden es nicht. Denn ber Labendiener fand einen gornigen Brief von feinem herrn. "Augenblicklich fest eure Reise fort. Sab' ich euch auf eine Tridenter Rirchenversammlung nach Reuwied geschickt, ober follt ihr nicht vielmehr die Mufterkarte reiten?" Und ber andere fand einen Brief von feinem Bater: .. Lieber Sohn, fomm' beim, fobald du fannft, bu mußt fpies len." Alfo gingen fie noch ben namlichen Abend unverrichteter Sache aus einander, und dachten jeder fur fich nach, mas er von dem andern gehort hatte. Nach sechs Wochen schreibt der jungere dem Ladenbiener einen Brief: "Bruder, beine Grunde haben mich unterbeffen vollkommen überzeugt. 3ch bin jest auch fatholifch. Den Eltern ift es infofern recht. Aber dem Bater darf ich nimmer unter die Augen kommen." Da ergriff ber Bruder voll Schmerz und Unwillen die Keber. "Du Rind des Borns und der Ungnade, willft du denn mit Gewalt in die Berdammniß rennen, du die seligmachende Religion verläugneft? Tags bin ich wieder lutherisch worden." Also bat ber katholische Bruder den lutherischen bekehrt, und der lutherische hat ben fatholischen befehrt, und war nachber wieder wie vorher, bochftens ein wenig ichlimmer.

Merte: bu follft nicht über die Religion grubeln und dufteln, damit du nicht deines Glaubens Rraft verlierft. Auch follft du nicht mit Anderedentenden barüber disputiren, am wenigsten mit folchen, bie es

eben so wenig verstehen als du, noch weniger mit Gelehrten, benn die besiegen dich durch ihre Gelehrssamkeit und Runft, nicht durch beine Ueberzeugung. Sondern du sollst beines Glaubens leben, und was gerade ist, nicht krumm machen. Es fen dann, daß dich bein Gewissen selber treibt zu schanschiren.

#### Der frembe Berr.

Einem Schneider in der Stadt waren seit ein paar Jahren die Nadeln ein wenig verrostet und die Scheere msammengewachsen, also nahrt er sich, so gut er kann. Gevatter, sagt zu ihm der Peruckenmacher, ihr tragt nicht gerne schwer; wollt ihr nicht dem herrn Dechant von Brassenheim eine neue Perucke bringen in einer Schachtel? Sie ist leicht, und er zahlt euch den Gang. — Gevatter, sagt der Schneider, es ist ohnedem Jahrmarkt in Brassenheim. Leiht mir die Kleider, die euch der irrende Ritter im Bersaß gezlassen hat, der euch angeschmiert hat, so stell ich auf dem Jahrmarkt etwas vor.

Der Abjunkt hat die Tugend, wenn er auf brei Stunden im Revier einen Markt weiß, so ist ihm der Gang auch nicht zu weit, und ist er von dem Haussfreund wohl bezahlt, so gibt er dem Jahrmarkt viel zu lösen für neue weltliche Lieder und seine Damasscener Maultrommeln. Also saß jetzt der Adjunkt auch zu Brassenheim im wilden Mann und musterte die Lieder. Erstes Lied: Ein Lämmlein trank vom frischen zc. Zweites Lied: Schönstes Hied: Rein schoner Leben auf Erden zc. und probirte die

Trommeln. Rommt auf einmal ber Schneiber berein mit rothem Rod, birichlebernen Beinfleidern, Salb= fliefeln und Botteln baran, und zwei Sporen. Wirth zog hoflich die Rappe ab, die Gafte auch, und "bat euch, Berr Ritter, ber Sausfnecht bas Pferd ichon in ben Stall geführt?" fragt ihn ber Birth. "Mein Normander, ber Sched?" fagte ber Schneis ber. 3ch hab' ihn au Corf eingestellt im hirschen. Ich will hier nur ein Schopplein trinken. 3ch bin ber berühmte Abelftan und reise auf Menschenkenntnig und Beinkunde; "Plat ba!" fagte er gum Abjunkt. "holla," denkt der Adjunkt, "der meint auch, grob fen vornehm. Bas gilt's, er ift nicht weit ber?" Als aber der Schneider die Gerte breit über den Tisch legte, und rausverte fich wie ein Ramel, und betrache tete die Leute mit einem Brennglas und den Abjunt auch, fteht der Adjunkt langfam auf und fagt bem Birth etwas halblaut in das Dhr. Gin Chninger. ber es horte, fagt; "herr Landsmann, ihr fend auf der rechten Spur. Ich hab' ihn gesehn die Stiefel am Bach abmaschen, und eine Gerte ichneiben. ift zu Ruf gekommen." Gin Scheerenschleifer fagte: "Ich tenn' ihn wohl, er ift einmal ein Schneiber gewefen. Best bat er fich jur Rub' gefest und thut Botengange um den Lohn." Alfo geht der Wirth ein wenig hinaus und fommt wieder herein. "Go fann benn doch fein hiefiger Markt ohne ein Unglud vorüber= geben," fagt er im Bereinkommen. "Da suchen die Saticbirer in allen Wirthshaufern einen Berry in eis nem rothen Rocke, der heute durch die Dorfer galop: pirt ift, und ein Rind zu todt geritten bat." Da fchauten alle Gafte ben Ritter Abelftan an, ber fagte in

der Angft: "Mein Roct ift eber gelb ale roth." Aber ber Chninger fagte: ",Rein, aber euer Geficht ift eher blag als gelb, und hat auf einmal viel Schweiß: tropfen darauf geregnet. Gefteht's, iftr fend nicht geritten." "Doch er ift geritten," fagte ber Birth; "ich hab' ihm eben bas Rog draußen angebunden. Es ift losgeriffen im Siefch, und facht ibn. Sat nicht euer Rormander die Dahnen unten am Sale, und gefpaltene Dufe, und wenn er wiehert, follte man fchier nicht meinen, baf es ein Rof ift? Bablt euer Schopp= lein und reitet orbentlich beim." Ale er aber vor das Dans tam, und den Mormander fab, ben ihm ber Birth an die Thure gebunden hat, wollte er nicht auf: figen, fonbern ging ju Suß jum Flecken beraus, und wurde von ben Gaften entfetich verhöhnt.

Merfe: Man muß nie mehr scheinen wollen, als man ift, und als man fich ju bleiben getrauen kann, wegen ber Jukunft.

# Theures Spafflein.

Man muß mit Wirthen keinen Spaß und Muthwillen treiben, sonst kommt man unversehens an den Unrechten. Einer in Basel will ein Glas Bier trinken, das Bier, war sauer, zog ihm den Mund zusammen, daß ihm die Ohren bis auf die Backen hervor kamen. Um es auf eine wisige Art an den Tag zu legen und den Wirth vor den Gästen lächerlich zu machen, sagte er nicht, "das Bier ist sauer," sondern "Frau Wirthin," sagte er, "könne ich nicht ein wenig Salat und Del zu meinem Bier haben?" Die Wirthin sagte:

"in Bafel fann man fur Geld alles baben," ftrictte aber noch ein wenig fort, als wenn fie's wenig achtete, benn fie war eben am 3widel. Rach einigen Die nuten, als unterbeffen die Gafte mit einander biscurirten, und einer fagte: "Sabt ibr geftern bas Ramel auch gesehen und den Affen? ein anderer sagte: ift tein Ramel, es ift ein Trampeltbier:" fagte bie Birthin ,,mit Erlaubnif' und bedte eine fcneeweiße Serviette vom feinsten Gebilde auf den Tifch. glaubte, ber andere habe ein Bratwarftlein bestellt, ober etwas, und "es ift boch ein Ramel," fagte ein dritter, "benn es ift weiß, die Trampeltbiere find braun." Unterbeffen fam bie Wirthin wieder mit eis nem Teller voll garter Rufumerlein aus bem marggravifchen Garten, aus bem Treibhaus, fein gefchnitten, wie Doftpapier, und mit bem fostbarften genues fischen Baumbl angemacht, und fagte zu bem Gaft mit fpbttischem Lacheln: "Ift's gefällig ?" Alfo lachten Die andern nicht mehr ben Wirth aus, fondern den Gaft, und wer wohl oder übel feinen Spag mit gehn Ba-Ben funf Rappen Babler Babrung bezahlen mußte, war er.

### Der General-Feldmarschall Sumarow.

Das Studlein von Suwarow, wie er fein eigenes Kommando respektirte, hat dem geneigten Leser nicht übel gefallen. Bon ihm selber ware viel Anmuthiges zu erzählen.

Wenn ein vornehmer herr nicht hochmuthig ift, fondern redet auch mit geringen Leuten, und ftellt fich manchmal, als wenn er nur ihres Gleichen mare, so sast man zu seinem Lob: er ist ein gemeiner herr. Suwarow konnte manchen schimmernden Ordensstern an die Brust hängen, manchen Diamantring an die Finger steden, und aus mancher goldenen Dose Tasbak schuupfen. War er nicht Sieger in Polen und in der Türkei, ruffischer General-Feldmarschall und Fürst, und an der Spitze von dreimalhunderttausend Mann, so viel als seines Gleichen ein anderer? Aber bei dem allen war er ein sehr gemeiner herr.

Wenn es nicht senn mußte, so kleidete er sich nie wie ein General, sondern wie es ihm bequem war. Manchmal, wenn er kommandirte, so hatte er nur Einen Stiefel an. An dem andern Bein hing ihm der Strumpf herunter und die Beinkleider waren auf der Seite aufgeknupft. Denn er hatte einen Schazden am Knie.

Oft war er nicht einmal so gut gekleibet, Morsgens, wenn's noch so frisch war, ging er aus bem Bett ober von der Streue weg, vor dem Zelt im Lasger spazieren, nackt und bloß wie Abam im Paradies und ließ ein paar Eimer voll kaltes Wasser über sich herabgießen zur Erfrischung.

Er hatte keinen Rammerdiener und keinen Deiduck, nur einen Rnecht, keine Rutsche und kein Ros. In bem Treffen setzte er sich aufs nachste beste.

Sein Effen war gemeine Soldatenkoft. Niemand freute sich groß, wenn man von ihm zur Mittage-mahlzeit eingelaben wurde. Manchmal ging er zu den gemeinen Soldaten ins Zelt, und war wie ihres Gleichen.

Wenn ihn auf bem Marich, ober im Lager, ober wo es war, etwas ankam, wo ein Anderer an einen

Baum fieht, ober hinter eine Sede geht, ba machte er kurzen Prozes, Geinetwegen burfte ihm jebermann zuschauen, wer's noch nie gesehen hat.

Bei ben vornehmsten Gelegenheiten, wenn er in ber kolibærken Marschalls : Uniform voll Ehrenkreuzen und Ordenssternen da stand, und wo man ihn ansah, von Goth und Silber funkelte und klingelte, trieber's doch wie ein studerlicher Bauer, der wegwirft, was ein Herr in die Rocktasche steckt. Er schneuzte die Nase mit den Fingern, strich die Finger am Nermel ab, und nahm alsbann wieder eine Prise aus der goldenen Dose.

Alfo lebte der Ganeral und Fürft Italinety Sus

#### Die zwei Poftillione.

Imei Handelsleute reisten oft auf der Extrapost von Facth nach Sechingen, ober von Sechingen nach Fürth, wie jeden sein Geschäft ermachnte, und gab der eine dem Postillion ein schlechtes Trinkgeld, so gab ihm der andere kein gutes. Denn jeder sagte: "Fakr was soll ich dem Postinecht einen Iwdlser schensken? ich trag' ja nicht schwer daran." Die Postillione aber, der von Dinkelsbuhl und der von Ellmangen, sagten: "wenn wir nur einmal den Herren einen Dienst erweisen konnten, daß sie spendastilicher wurden!" Eines Tages kommt der Fakther in Dinkelsbuhl an, und will weiter. Der Postillion sagte zu seinem Kameraden: "Fahr du den Passagten." Der Kamerad sagte: "Es ist an der." Unterdessen

magen, bis der Postillion auffaß. Als er fab, bag der Postillion im Sattel recht faß und die Peitsche erhob, fagte er: "fabr ju, Schwager! Berf er mich nicht um!" Am nämlichen Nachmittag fuhr auch ber Sechinger von Ellwangen ab, und ber Poftillion bachte bei fich felbft: "Wenn jest nur mein Ramerad von Dintelebuhl mit bem Further auch auf bem Weg mare!" Inbem er fahrt, Berg auf Berg ab, nicht weit mom Segringer Bollhaus, wo bem hausfreund und feinem herr Bruber auch einmal die Saare geschnitten worden find, begegnen fie einander; teiner will bem andern ausweichen. Jeber fagt: "ich fuhre einen bonetten Beren, feinen Pfennigschaber, wie bu, dem feine Sechsbatenftude ausschen wie hildhurghaufer Grofchen." Endlich legte fich ber gurther auch in ber Streit! "Gott's Bunder!" fagte er: "follen wir noch einmal vierzig Jahr in ber Wifte bleiben?" und schimpfte zulett ben Ellwanger, baf ihm biefer mit der Peitsche einen Dieb ins Geficht gab. Dinkelsbubler fagt: "bu follft meinen Paffagier nicht bauen, er ift mir anvertraut, und gablt bonett; ober ich hau' ben beinigen auch." - "Unterfteh' bich und hau' mir meinen herrn!" fagte ber Ellwanger. hieb der Dinkelsbubler des Ellwangers Paffagier, und ber Ellwanger bieb bes Dintelsbublers Paffagier, und riefen einander in unaufhorlichem Born zu: "willftbu meinen herrn in Frieden laffen ober foll ich bir ben beinigen gang ju einem Lungenmus gufammenhauen?" und je schmerzlicher ber Gine Uch und ber Unbera Beih fchrie, befto fraftiger bieben die Postillione auf fie ein, bis fie des unbarmherzigen Spafes felber milde murben. Als fie aber aus einander maren und jeder wiesder seines Weges fuhr, sagten die Postillione zu ihsen Reisenden so und so: "nicht wahr, ich habe mich euer rechtschaffen angenommen? Mein Kamerad wird's niemand rühmen, wie ich ihm seinen herren zerhauen habe. Aber dießmal kommt's euch auch auf ein besseres Trinkgeld nicht an. Wenn's der Fürst wüßte, sagte der Dinkelsbuhler, es ware ihm um einen Marsd'or nicht leid." Er sieht darauf, daß man die Reissenden gut hält.

Merke: es ift kein Geld schlechter erhaust, als was man armen Leuten am Lohn und Trinkgeld vorsenthalt, und wofür man gehauen oder sonst verunehrt wird. Für ein paar Groschen kann man viel Freundslichkeit und guten Willen kaufen.

### Der betrogene Krämer.

Ein Rubel ift in Rußland eine Silbermunze, und beträgt 27 Bagen hin oder her, ein Imperial aber ift ein Goldstud und thut zehen Rubel, deswegen kann man wohl für einen Imperial einen Rubel bekommen, zum Beispiel, wenn man in den Karten neun Rubel verliert, aber nicht für einen Rubel einen Imperial. Allein ein schlauer Soldat in Modkau sagte doch: "was gilt's? morgen auf dem Jahrmarkt will ich mit einem Rubel einen doppelten Imperial angeln." Als den andern Tag in langen Reihen von Kausläden der Jahrmarkt aufging, vor allen Ständen standen schon die Leute, lobten und tadelten, boten ab und boten zu, und die Menge ging auf und ging ab, und die Knaben grüßten die Mägdlein, kommt auf einmal der Soldat mit einem Rubel in den Händen. "Bem gehbrt dies

fer Raiferthaler, diefer Rubel? gehort er euch?" fragt er jeden Rramer an jedem Stand. Giner, ber obnebin nicht viel Geld loste, und lange gufah, bachte endlich : "wenn bich bein Geld an die Ringer brennt, die meis nigen find nicht fo blode. Sieber Dustetier, ber Rus bel ift mein." Der Golbat fagte: "wenn ibr mir nicht gerufen hattet, ich hatt' euch ichwerlich gefunden unter der Menge, und gibt ihm ben Rubel. Raufmann betrachtet ihn bin und ber, und flingelt baran, ob er gut fen; ja er war gut, und ftedt ion in die Tasche. "Send so gut und gebt mir benn jest auch meinen Imperial," fagte ber Mustetier. Raufmann ermiederte: "ich babe teinen Imperial von euch, so bin ich euch auch keinen schuldig. Da habt ibr euren einfältigen Rubel wieder, wenn ihr nur Spaß machen wollt." Aber ber Mustetier fagte: "meis nen zweifaltigen Imperial gebt mir beraus, mein Spaß ift Ernft und die Marktwache, Die Polizei wird zu finben fepn." Ein Bort gab bas andere, bas glimpf= liche gab bas tropige, und bas tropige gab bas fchnbbe, und es hangte fich an ben Stand mit Leuten an. wie ein Bart an einem Bienenforb. Auf einmal bohrt etwas wie ein Maulwurf burch die Menge. ,, Bas gebt bier vor!" fragt ber Polizeisergeant, als er fich mit feinen Leuten burch die Menge burchgebohrt hatte. "Bas geht vor? frag' ich." Der Kramer wußte menig zu fagen, aber besto munderfertiger mar ber Dus-Bor feiner Biertelftunde, ergablte er, bab' er diesem Dann fur einen Rubel abgetauft, bas und Als er ihn bezahlen wollte, in allen Tafchen habe er fein Geld gefunden, nur einen doppelten Im= perial, ben ihm fein Dathe geschenkt habe, als er

gerogen wurde. So habe er ihm ben Imperial als Muterpfand gurudigelaffen, bis er ben Rubel bringe. Bie er mit bem Rubel wieder tommen fen, bab' er ben rechten Raufladen nimmer gefunden, und an allen Stanten gefragt: "wem bin ich einen Rubel fcbulbig?" so habe dieser da gesagt, er sen berjenige, und fen's and, und babe ihm auch den Rubel abgenommen, aber von bem Imperial wolle er nichts wiffen. ihr ihn jetzt gutwillig berausgeben oder nicht?" aber ber Polizeisergeant bie Umftebenben fragte, und die Umftebenden fagten: ja, der Dustetier habe an allen Rauflaben gefragt, wem der Rubel gehore, und . biefer habe befannt, er gehbre ibm, und habe ibn auch angenommen, und daran geklingelt, ob er probat fen. Als ber Dolizei = Sauptmann bas borte, fo gab er ben Befcheib: "habt ihr euern Rubel befommen, fo gebt bem Goldaten auch feinen Imperial gurud, ober man verschirt euch euren Stand mit Lattnageln gufammen, und ihr werbet zwifchen euren eigenen Brettern eingeschachtelt und eingeschindelt, und fonnt ihr aledann lang hunger leiden, fo konnt ihr auch Das fagte ber Unfahrer ber Volizeis fang leben." mache, und wer dem Mustetier fur einen Rubel einen Imperial berausgeben mußte, war ber Raufmann.

Merte: Fremdes Gut frift bas eigene, wie neuer Schnee ben alten.

## Rettung einer Offiziersfran.

Es muß manchmal recht wild und blutig in ber Welt hergehen, daß die eble Denkungsart eines Mensichen bekannt werde, den man nicht drum ansieht.

In Aprol, wo es während des letzten Krieges recht wild und blutig herging, da hatten sie eben einen baverischen Stabsofstier ermordet und mit noch blutigen Sabeln und Mistgabeln drangen sie in das Gemach, wo seine Gattin mit ihrem Kind in dem Schooß weinte, und ihr Leid Gott klagte, und wollten sie auch ermorden. "Ja," suhr sie einer von ihnen wüthend an, und war der allerärgste, "für euer Lesben gibt es kein Lbsegeld, und ener Burschlein da hat auch baverisch Blut in den Adern. In einer Stunz de müßt ihr sterben, zuerst euer kleiner Sadrach, hernach ihr. Laßt ihr eine Stunde Zeit," sagte er zu den Andern, "daß sie noch beten kaun; sie ist eine katholische Christin,"

Rach einer Biertelftunde aber, als fie allein mar und betete, tam er wieder und fagte: "Gnabige Rran, ihr kennt mich noch, so bitte ich ench, ihr wollt ob mir nicht erschrecken und nicht in Bbfem aufnehmen, mas ich in guter Meinung gesagt habe. Gebt mir ener Rind unter den Mantel, so will ich es retten und zu meiner Mutter bringen, und giebt unterbeffen biefes Plunder an, bas er unter dem Mantel hervorzog, fo will ich's versuchen, ob ich euch mit Gottes und unserer Frauen Bulfe auch retten fann." Alle er bas Rind in Sicherheit gebracht hatte, und wieder tam, ftand fie schon ba angefleidet wie ein Tproler. Da drildte er ibr ben ichlappen but recht ins Genicht, richtete ihr ben Sofentrager beffer gurecht, und gab ihr feine Miftgabel in die hand, als wenn fie auch ein Rebeller mare, und zu den Leibgardiften und Bellebarbieren bes Candwirthe hofer gehorte. "Rommt bem jest," fagte er, "in Gottes Mamen, und tretet berghaft auf, wenn ihr

binaus tommt und macht euch ein wenig breit." Als fie aber mit einander die Treppe binab gingen, famen die Andern wieder, und . .. baft du ihr den Treff icon gegeben, Seppel?" fragte ibn Giner. Da fagte er: "nein, fie bat die Thure jugeschloffen und gebetet. Jest tann fie fertig fenn. 3ch hab' fie burche Schluffels loch gefeben, und fie ftand eben auf, ale ich durchfab." Alfo ging er mit ihr die Treppe hinab, und die ans dern fturmten an ihr vorbei, die Treppe hinauf, und mabrend fie vor ber verschloffenen Thure larmten und pochten, und in bas leere Gemach binein riefen: ... send ihr bald fertig? die Thure foll bald eingetreten fepn," brachte er fie auch ju feiner Mutter, und gab ihr ihr Rindlein wieder, und das Rindlein lachelte, aber fie weinte und drudte es brunftig an ihr Geficht und an ihren Bufen. Alfo hatte fie der edle Enroler gludlich und mit Gottes Bulfe aus den Sanden ihrer Morder errettet, und hat fie hernach die Nacht hindurch auf beimlichen Wegen fortgeführt, und bis an ein baverisch Piquet gebracht, als eben die Sonne aufging.

### Baumzucht.

Der Adjunkt tritt mit schwarzen Lippen, ohne daß er's weiß, mit blauen Zahnen und herabhangens ben Schnuren an den Beinkleidern, zu dem Saussfreund. "Die Kirschen," sagt er, "schmecken mir doch nie besser, als wenn ich selber frei und keck wie ein Bogslein auf dem luftigen Baum kann sigen, und effen frisch weg von den Zweigen die schonften, — auf einem Aft ich, auf einem andern ein Spag."

"Wir nahren uns doch alle," fagt er, "an dem nams

indetlichen großen handuntere Bifc und aus ber gidtlichen milben hand bie Biene, die Gundel im Boch, der Bogel im Bufch, idas 20 flein und der herr Bogt, der darauf reitet."

"handfreund, " fage ber Abjunkt, "finge mir eine mal in eurer Beife das Lieblein nom Rirfchanne. 36

will bazu pfeifen auf bem Blatt."

Der lieb Gott bet gum Frublig geit? Sang, bed im Burmli au fi Effc! Druf bet ber Chriesbaum Blatter treft, viel taufig Blatter grin und frifc. Und 's Wurmli ufem Ei verwachts, 's bet gicolofen in fi'm Binterhuns,

's bet gidlofen in fi'm Binterbuns, es ftrect fi, und fbert 's Mulli uf, und ribt bie bibben Augen us.

und bruf fe bets mit ftillem gabit am Blattli g'nagt enander no und gfeit: "Wie ift das Gemües fo gut! Me chunt ichier ninme weg dervo." Hind mieder bet der lieb Gott gfeit:

Und mieder bet ber lieb Gott gfeit: "bed jes im Imli au fi Tifd." Druf bet be Chriesbaum Bluethe treit, viel taufig Bluethe wiiß und frifc.

Und 's Immli fieht's und fliegt bruf les, feueib in der Sunne Morge-Schin. Es bentt: "bas wird mi Kaffe ft, fie ben boch dofper Porgelin."

"Wie fufer fin die Chadeli gidwentt!"
Es ftredt fi trodde Bungli bri.

Ed trinft und feit: "Die fomedt'e fo face, bo mueg ber Buder mobifel ip."

Der lieb Gott bet jum Summer gfeit; "Gang, bed' im Spahli au fie Tifch!" Druf bet ber Chriesbaum Fruchte treit, Biel tausig Ehriefi roth und frifch.

lind 's Spasil feit: "ifch das der B'richt? bo fist me gu, und frogt nit lang. Das git mer Chraft in Mart und Bei', und ftartt mer b' Stimm zum neue Gfang."

"hausfreund," sagt ber Abjunkt, "hat euch auch manchmal der Feldschitz verjagt ab den Airschhaumen in eurer Jugend? Und habt ihr, wenn's noch so bunkel war, ben Weg boch gefunden auf die Zwetschenbaume im Pfarrgarten zu Schopfen, und Aepfel und

frieis Schaptafflein.

Waffe eingetragen auf ben Wintet, wie meiner Fran Schwiegermuter ihr Eichbornlein, bas fie ench gesthenkt hat? man benet boch am langften bran, mas einem in ber Jugend begegnet ift."

Das geht naturlich jur, fagt ber Sandfreund, man

bat am langften Beit baren gu benten.

Der lieb Gott bet zum Opbtlig gfeit:
"Brumm ab! fie ben jez alli g'ba."
Druf bet e chiele Bergluft gweiht,
und 's het scho cheini Sife g'ha,
lind b' Blattli werden gel und roth
und fallen eis im andere no
und was vom Boden obsi chunnt,
muß au zum Bode nibli go.
Der lieb Gott bet zum Binter gfeit:

"Ded weibli ju. was übrig ift." Druf bet der Binter Klode gierent —

"Sausfreund, "fagt der Abjunkt, "ihr seph ein wenig beifer. Wenn ich die Wahl hatte ein eigenes Aublein ober eineigener Airschbaum, ober Nußbaum, lieber ein Baum."

Der hausfreund fagt: "Abjuntt, ihr fepd ein schlauer Gefell. Ihr benkt, wenn ich einen eigenen Baum hatte, so hatt' ich auch einen eigenen Garten, ober Uder, wo ber Baum barauf fteht. Gine eigene hausthure mare auch nicht zu verachten, aber mit einem eigenen Tahlein auf feinen vier Beinen toutet ihr übel bran fepn."

"Das ift's eben," fagt der Abjunkt, "fo ein Baum friftt keinen Klee und keinen Haber. Rein er trinkt ftill wie ein Mutterkind ben nahrenden Saft der Erde, und faugt reines warmes Leben aus dem Sonnenschein, und frisches aus der Luft, und schittelt die Haare im Sturm. Auch konnte mir das Rublein zeitlich sterben. Aber so ein Baum wartet auf Kinzeitlich sterben. Aber so ein Baum wartet auf Kinzeitlich sterben. Aber so ein Baum wartet auf Kinzeitlich sterben, mit seinen Bogelnestern und mit seinem Segen. Die Baume waren die gläcklichsten Geschöpfe, meint der Abjunkt, wenn sie gudcklichsten Geschöpfe, meint der Abjunkt, wenn sie such im Frühling und in ihrem Christkindleinsten sterechtet und Sopte dankt, oder wann der Wanderer aus-

ruft in ihrun Cibatien, alle ein Pfeiflein Cabat genießt, vber ein Studlein Ras, und wie fie gleich bem Raifer Bohlsthaten austheilen konnen, und Jung und Alt froh machen umfonst, und im Winter allein nicht heimgehen. Nein sie bleiben draußen und weisen den Wandersmann zurecht, wenn Fahrwege und Fußpfabe verschnett sind: Rechts—jest links — jest noch ein wenig links über das Berglein.

"Sausfreund," fagt ber Abjunkt, "wenn ihr einmal Bogt werdet, Stabhalter fend ihr icon, ober gar Rreiserath, das Alter hattet ihr, so mußt ihr euere Untergebenen fleißig zur Baumzucht und zur Gottseligkeit anhalten, und ihnen selber mit einem guten Beispiel voranleuchten. Ihr konnt euerer Gemeinde keinen größeren Segen hinterlaffen. Denn ein Baum, wenn er gesetzt oder gezweigt wird, kostet nichts oder wenig; wenn er aber groß ist, so ist er ein Rapital für die Kinder, und trägt dankbare Zinsen. Die Gottseligkeit aber hat die Berheißung dieses und des

gufunftigen Lebens."

Wenn ich mir einmal fo viel bei euch erworben babe. fagt ber Mojuntt zum Sausfreund, baf ich mir ein eigenes Gutlein faufen, und meiner Frau Schwiegermutter ibre Tochter beiratben fan, und der liebe Gott beschert mir Nachwuchs, fo fete ich jedem meiner Rinder ein eigenes Baumlein, und bas Baumlein muß beißen wie bas Rinb, Ludwig, Johannes, Benriette, und ift fein erftes eigenes Rapital und Bermbgen, und ich febe ju, wie fie mit einander machfen und gedeiben, und immer fconer werben, und wie nach wenig Jahren das Bublein felber auf fein Rapital flettert und bie Binfen einzieht. Benn mir aber ber liebe Gott eines von meinen Rindern nimmt, fo bitte ich ben herrn Pfarrer oder den Defan, und begrabe es unter fein Baumlein, und wenn alsdann der Fruhling wiebertebrt, und alle Baume fteben wie Auferstandene von den Tobten in ihrer Bertlarung ba, voll Bluthen und Commervogel und hoffnung, fo lege ich mich an bas Grab, und rufe lefte hinab:,, Stilles Rind, dein Baumlein bluht. Schlafe bu in: beffen rubig fort! Dein Maitag bleibt bir auch nicht aus."

Er ift fein unmager Menfch der Abjuntt.

st ... Wichten errein

# Unverhofftes Wieberfehon.

In Ralun in Schweden fußte vor guten funfzig Jahren und mehr ein junger Bergmann feine junge bubiche Braut und fagte gu ihr: "Auf Cantt Lucia wird unfere Liebe von des Priefters Sand gefegnet. Dann find wir Mann und Beib, und bauen uns ein elgenes Deftlein." - ,Und Friede und Liebe foll barin mobnen," fagte Die icone Braut mit bolbem Lacheln, "benn bu bift mein Einziges und Alles, und ohne bich mochte ich lieber im Grab fenn, als an einem andern Drt." Mis fie aber bor St. Lucia ber Pfarrer jum 3meiten mat in ber Rirche ausgerufen batte: "Co nun Jes mand hinderniß mußte anzuzeigen, warum biefe Perfonen nicht mochten ebelich jufam= men tommen," da meldete fich ber Tob. Denn als ber Jungling ben anbern Morgen in feiner fchwar: gen Bergmannefleidung an ihrem Saus porbei ging, ber Bergmann bat fein Todtenfleid immer an, ba flopfte er gwar noch einmal an ihrem Tenfter, und fagte ihr guten Morgen, aber feinen guten Abend mehr. Er tam nimmer aus bem Bergwert gurud, und fie faumte vergeblich felbigen Morgen ein fcmarges Saletuch mit rothem Rand fur ihn jum Sochzeittag, fondern als er nimmer fam, legte fie es weg, und weinte um ihn und vergaß ihn nie. Unterbeffen wurde die Stadt Liffabon in Portugal burch ein Erdbeben gerfibrt, und der fiebenjahrige Rrieg ging vorüber, und Raifer Frang ber Erfte ftarb, und ber Jefuiten-Drben murbe aufgehoben und Polen getheilt, und Die Raiferin Daria Therefia ftarb, und der Struenfee murde hingerichtet, Amerita murbe frei, und die vereinigte frangofifche und fpanifche Dacht fonnte Gibraltar nicht erobern. Die Zurfen fcbloffen ben General Stein in ber Bes reraner Soble in Ungarn ein, und ber Raifer Jofeph farb auch. Der Ronig Guftav von Schweben ers oberte ruffifch Finnland, und bie frangbiifche Revolu-tion und der lange Krieg fing an, und ber Raifer Leopold der Zweite ging auch in's Grab. Napoleon eroberte Preugen, und Die Englander bombarbirten

Rovenibagen; und die Adecheute ffeten und fonitten. Der Maller mablte, und bie Schmiebe bammerten, und Die Bergiente gruben nach ben Metallabern in ihrer uns terirbeiden Wertitatt. Als aber bie Bergleute in Ralun im Jahr 1809 etwas vor ober nach Johannis zwifchen zwei Schachten eine Deffnung burchgraben wollten, gute breis bunbert Ellen tief unter bem Boben, gruben fie aus bem Soutt und Bitriolmaffer ben Leichnam eines Junglings beraus, ber gang mit Gifenvitriol burchbrungen, fonft aber unverwest und unverandert war; alfo daß man feine Gefichtstalge und fein Alter woch vollig ertennen bonnte, ale wenn er erft vor einer Stunde geftorben, ober ein wenig eingeschlafen mare an ber Arbeit. Ale man ihn aber gu Zag ausgefordere hatte, Bater und Mutter, Gefreundte und Befannte maren fcon lange tobt, fein Denich wollte ben ichlafenben Jungling tennen ober etwas von feinem Unglud wiffen, bis bie ehemalige Berlobte bes Bergmanns fam. Der eines Tages auf Die Schicht gegangen war und nimmer gurudfebete. Gran und gufammengeschrumpft fam fie an einer Rende an ben Plag und erfannte ihren Brautigam; und mehr mit frenbigent Entzuden als mit Schmery fant fle auf ble geliebte Leiche nieber, und erft ale fie fich von einer langen befrigen Bewegung des Gemuthe erholt hatte, "es ift mein Berlobtet," fagte fie enblich; "um ben ich fanflig Jahre lang getrauert hatte, und ben mich Gott noch eftimal feben läft vor meinem Ende. Ade Lage vor bet Bochzeft ift er murer bie Erde gegangen und nimmer berduf gefontment" Da mutben bie Genuftver affer Umftehenben son Behmaeb und Thranen ergeiffen, ale fie faben die ehenialige Braut jegt in ber Geftalt bie hingeriefften Kaftlofen Altere und ben Braus elgant hoch in feiner jugenblichen Schone, und wie in ihrer Bruft nuch 50 Jahreit die Ramnre ber jugendlichen Liebe nochefamal erwachte; aber er bffnete ben Dand nimmerjum Lachen ober bie Mugen junt Bleverertennen ; und wie fie fin endlich von ben Bergleuten in ihr Stublein Ragen lies, als bie Ginzige, bie ihm angehbie, unto ein Recht an inchade, bio fein Grad geraftet fen unt benn Airchfof. Denimblin Lay, all bad Grab gerafterwar auf bem

Rirchhof und ihn die Berglaute holten, schloß sie einstästlieia auf, legte sie ihm das schwarzseidene halbtuch mit rothen Streifen um, und begleitete ihn alsdam in ihrem Somztagsgewand, als wenn es ihr hochzeittag und nicht der Lag seiner Beerdigung ware. Denn als man ihn auf dem Kirchhof in's Grab legte, sagte sie: "Schlafe nun wohl, noch einen Lag oder zehen im fühlen hochzeitbett, und laß die die Zeit nicht lang werden. Ich habe nur noch wenig zu thun, und somme bald, und bald wird's wieder Lag. — Was die Erde Einmal wiedergegeben hat, wird sie zum Zweitenmal auch nicht behalten," sagte sie, als sie foreging, und noch einmal umschaute.

#### Anbreas Hofer.

Als im letten Krieg bie Frangosen und Deftreicher in ber Rachbarichaft von Tyrol alle Sande voll mit einander an thun hatten, bachten bie Tyroler: Im Truben ift gut fifchen. Gie wollten nimmer baverifch fenn, Biel Ropfe, viel Sinne, manchmal gar feiner. Sie wußten gulett felber nimmer recht mas fie wollten. Unterbeffen lauteten in allen Thalern die Sturmgloden. Bon allen Bergen berab famen die Schuten mit ihren Stußen. Jung und alt, Mann und Weib griff zu ben Baffen. Die Bavern und Rrangofen hatten barten Stand; befonders in ben engen Daffen, wenn Relfenftude wie fleine Baufer jo groß auf fie herabflogen. Bald gludlich, bald ungludlich in ihren Gefechten, nahmen bie Rebellen bald Innabrugt ein, Die Dauptftadt in Tyrol; bald mußten fie fie wieder verlaffen: befamen fie wieder, und fonnten fie boch nicht behalten. Ungeheure Graufamfeiten wurden verabt, nicht nur an den baverischen Beamten und Unterthanen, nein auch an den eigenen Landsleuten; Bogel friß oder ftirb. nicht mitmachen wollte, mar bes Lebens nicht ficher. lich als manches schone Dorf und Stadtlein in der Afche lag, maucher woblbabenbe Mann mar ein Bettler, mans der Leichtfinnige und Rafenbe verlor bas Leben ; jebes Dorf, faft jebes Saus hatte feine Leichen, feine Bunden und seinen Jammer, ba dachten fie gulegt, es sey boch

beffer babrifft fenn als fie fin Anfang gemeint hatten, und unterwarfen fich wieber. Unversucht schmedt nicht. Nur einige Tolltopfe wollten lieber zuerst ein wenig erschoffen oder gebenkt seyn; zum Beispiel der Undreas Sofer

Undreas Sofer, Candwirth in Paffeper und Diebhands ler, hatte bis über fein 40ftes Jahr bis ber Aufftanb ausbrach, icon mand Schopplein Bein ausgeschentt, manch Stadlein Rreibe an bbfen Schulden verfchrieben, und fchagen tonnte er ein Sauptlein Bieb tros einem. im Auffband brachte er es jum Rommandanten, blos von einem Stadtlein ober Thal, nein von ber gangen gefürfteten Grafichaft Twrol, und nabm fein Quartier nicht nur in einem Pfarrhof ober etwa in einem Amthaus, fonbern in bem großen fürftlichen Refittengfcolog zu Innebrud. An funfgig taufend Mann Landflurm ftand in furger Beit unter feinem Befehl. Wer teine Flinte batte, prafentirte Das Gewehr mit ber Beugabel. ABas verordnet and ausgefertigt wurde, ftanb Unbreas Sofer barunter, bas galt. Gein geheimer Rviegsminifter mar ein geiftlicher Berr, Pater Joachim genaunt, fein Abintant mar ber Aronemvirth von Plubeng, fein Schreiber ein entlaufener Student. Unter feiner Regierung murben fur breißigtaufend Gulven eigene 3wanzigerenzerstücke für Tyrol gepragt, ber Sausfreund hat auch einen but woll bavon. Ja, er legte eine eigene Studgießerei au, aber wie? Die Kanonen wurden aus Solg gebohrt, und mit farten eifermen Boingen umlegt. Stem es that gut, mur nicht dem, ben's traf. In Innsbruck lieg er fich gut auftragen. Gelber effen macht fett. Er fante: ich bin bang genug Wirth . Nest will ich auch einragt Gaft fenn. Bei bem Millen veranderte er feine Rielbertracht nie. Er ging ein= ber wie ein gemeiner Tyroler, und trug einen Bart, fo lang bas Saar wachsen mochte. Dur im rothen Gurtel trug er ein Paar Terzerolen, und auf bem grunen but eine bobe Reiberfeber, und neben feinen fcweren Regies rungenefchaften trieb er ben Wiebhandel fort, wie vorher. Jett Schickte er einen Abjutanten mit Befehlen an bie Armee ab, jest tam ein Metger: "Bie theuer die

vier Stiere, bie ibr bei enneun Schwager eingelie Sanft max er kein gang rober Mann: viel Unglied bat er verhatet, wo er mehren tomnte. Aber großer mar bas Unglad, bas er burch feine hartmadigleit gegenalle Ginladungen zum Frieden und durch feine Treinofiglieit verurfacte. Rest fcbrieb er an bas baverifche Kommando. Mir mollen und unterwerfen und bitten um Gnad. Muberd Sofer Oberfommedant in Diroll gewößter." Bugleich schrieb er an den Abiutant Kronenwirth: "Mehrt euch fo lang ihr dbunt. Trift's nicht, fo gilt's nicht." Als fich aber endlich bas verblendate Bolf ber angehotenen Gnade feines großmathigen Abnigs untemvarf, und alle, welche fich nachher mit ben ABaffen bes Aufmins noch blis den ließen, achentt murben, mancher Baum trug fold ein Arlichtlein, bamar Unbread Sofer nicht baheim ju Anden, und au teinem Baum; umb es hieß, er fen ein menig fpagieren genangen aber bie Grange. Den Billen bagu mag er gehabt haben in feiner armen beigernen Birtenbatte auf einem hoben Berg im hinterften Daffeper Thal, wo er mit feinem Schreiber verborgen lag, und mit. 6 Fuß hohem Schnee verfchangt mar. Gein Sand und fein Barmogen war von ben withenben Banern geplundert. Durftige Rahrung verichaffte ibm von Beit ju Beit feine Frau, bie jett felber mit ihren 5 Rinbem von fremben Boblihaten lebt. Da fabed anbers aus als in ber Burg gu Snuebrud. Schlimmeres Quantier martete auf ibn. Giner von feinen guten Freunden venvieth fur Gelb foinen Blafenthalt. Ein frangbiffches Roumnando amringte feise Sutte und nahm ihn gefangen. Man fand bei ihm wier gelabene Rugelbuchfen, viel Belb, menig Rahrung. felbft war von Mangel, Summer und Anget abgezehrt. Co murbe er von einer ferten militarifchen Begleitung unter Erommelfchlag burch bas Land nach Itelien nach Mantua ins Gefangniß gebracht, und bafelbft erfchoffen. In folden Maffern fange man folde Gifde.

Borgethan und nachbedacht, hat Manchen in groß

Leib gebracht.



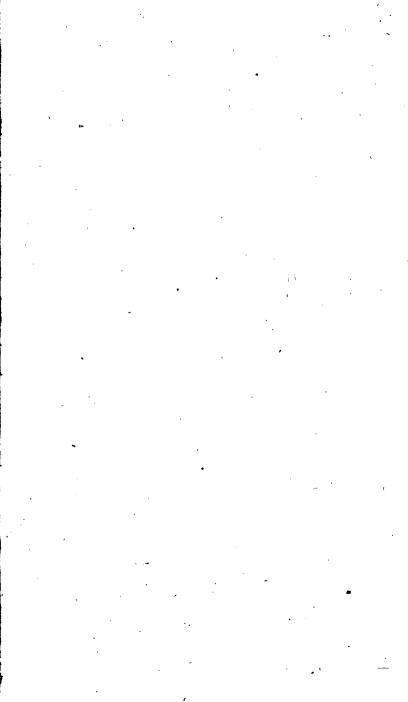

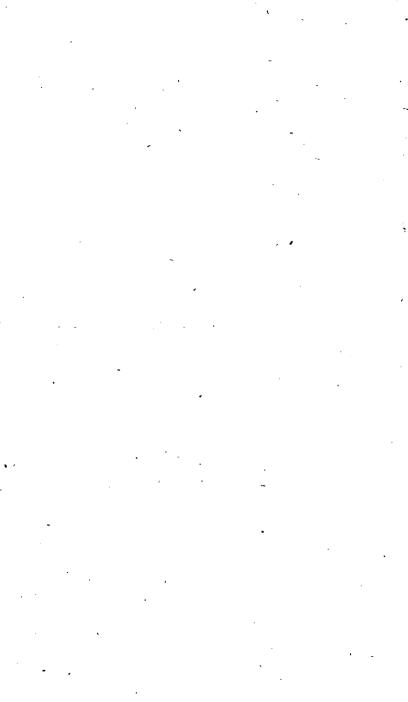